

The German-American Goelhe Nibrany Taiversity of Michigan.



838 G6 1827-35 V112

### Goetbe's

# Werfe.

Bollftanbige Ausgabe letter Sand.

3 mblfter Banb.

Unter bes burchlauchtigften beutiden Bunbes fcugenben Privilegien.

Stuttgart und Tubingen, in ber 3. G. Cotta'iden Buchanblung. 1 8 2 9.



#### anbalt.

Fauft, erfter Theil.



# Bueignung.

# Zueignung.

Ihr naht euch wieder, schwanfende Gestalten, Die frich fich einst bem trüben Bild ezieigt. Berfud' ich wohl euch biefmal feit zu batten? Abl' ich mein Gern noch einem Wahn geneigt? Ihr brangt ench ju! nun gut, so mögt ihr walten, Wie ibr am Dunft und Nebel um mich stelgt; Wie nur nur gut, was wurden fich ist jusenblich erschüttert Bom Zauberhauch, ber euren Zug umwittert,

Ihr bringt mit end die Bilber frober Lage, Und mande liebe Schatten steigen auf; Gleich einer alten halbertlungune Sage Kommt erste Lieb' und Treunbicaft mit berauf; Der Schmerz wird neu, es wiederholt bie Riage Des Lebens labprintbifc irren Lauf, und nennt bie Guten, bie, um foone Stunden Bom Glidt getäusch, vor mir biumeageschwunden.

Sie horen nicht bie folgenben Gefange, Die Seefen, deuen ich bie erften fang; Berftoben ift das freundliche Gebrange, Berftungen ach! ber erfte Wiebertflang. Mein Leid ertont ber unbefannten Menge, Jbr Beifall felbf macht meinem Bergen bang, Und mas fich fonft an meinem Lied erfrenet, Wenu es noch lebt, irrt in ber Welt gerftreuet. Und mich ergreift ein laugit entwöhntes Sehnen Rad jenem fillen ernften Geifterreich, Ge fcmebet nun in unbestimmten Thuen Mein lispeind Lieb, ber Weolsbarfe gleich, Gin Schauer fast mich, Thrane folgt ben Thrainen, Das ftrenge Berg es fablt fic mil und welch; Bas ich befige feb' ich wie im weiten, Und werfchwand wird mir zu Wirflichteiten.

# Worfpiel auf dem Theater.

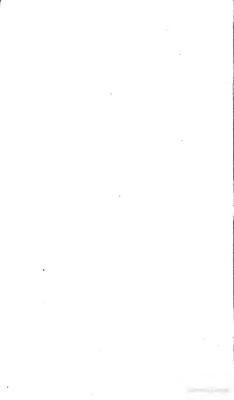

#### Director, The aterbioter, luftige Perfon.

nge Perfon. Director

Ihr beiben, bie ibr mir fo oft. In Roth und Erubfal beigeftanben. Sagt mas ihr mohl in beutiden ganben Bon unfrer Unternehmung bofft? 36 munichte fehr ber Menge gu bebagen. Befonbere well fie lebt und leben lagt. Die Pfoften find, bie Breter aufgeschlagen, Und jeberman erwartet fich ein Reft. Sie fiten icon mit hoben Augenbraunen Belaffen ba und mochten gern erftaunen. 3d weiß wie man ben Beift bes Bolte verfobnt; Doch fo verlegen bin ich nie gewefen; 3mar find fie an bas Beite nicht gewöhnt, Allein fie haben ichredlich viel gelefen. Die machen wir's, baß alles frifc und neu Und mit Bebeutung auch gefällig fen? Denn freilich mag ich gern bie Menge fcben, Benn fich ber Strom nach unfrer Bube brangt, Und mit gewaltig wiederholten Beben Sich burch bie enge Gnabenpforte gwangt. Bei bellem Tage, icon por Bieren. Mit Stopen fich bis an die Caffe ficht Und, wie in Sungerenoth um Brot an Bederthuren, Um ein Billet fich faft bie Salfe bricht.

Didter.

Dieg Bunder wirft auf fo verschiedne Leute Der Dichter nur; mein Freund, o! thu' es heute!

D sprich mit nicht von jener bunten Menge, Bei deren Anblid uns der Gelfe entfliebt. Berhülle mit das wogende Gebränge, Bas wider Billen uns jum Strudel giebt. Nein, sühre mich zur stillen himmelsenge, Bo nur dem Dichter reine Freude biüdt; Bo eleb' und Freundschaft unstes herzens Segen Mit Gebterhand erschaften und erpflegen.

ach! mas in tiefer Bruft uns da entsprungen, Bas sich die Lippe schächtern vorgelallt, Misrathen jest und jest vielleicht getungen, Berschlingt des milden Augenblick Gewalt. Oft wenn es erst durch Jahre durchgebrungen Erscheltt es in vollendeter Gestalt. Bas glängt ift für den Augenblick geboren; Das Archte bielbt der Nachmelt unversoren.

Luftige Perfon. Luftige Perfon. Benn ich nur nichts vom Nachwelt biren sollte; Gescht bag ich von Nachwelt reben wollte, Wer machte benn ber Mitwelt Spaß? Den will sie boch und seil fin haben. Die Gegenwart von einem braven Anaben Ni, dade't ich, immer auch sich on weiß, Den wird bes Bolles Laune nicht erbittern; Er manicht ind einen großen Reis, Um ibn gewisser un erfactern.

Drum fepb nur brav und zeigt euch mustethaft, Lakt Phantafie, mit allen ihren Choren, Bernunft, Berstand, Empfindung, Leidenschaft, Doch, merkt euch wohl! nicht ohne Narrheit hören.

#### Director.

Befanbers aber laft genng gefchen!
Man fommt zu schaun, man will am liehsten sehn.
Mich vieles vor den Augen adsessonnen,
So das die Wenge staunend gassen ann,
Da habt ihr in der Breite gleich gewonnen,
Ihr swalle in wielgeliebter Ynann.
Die Masse kaufe tönnt ihr nur durch Masse, zwingen,
Ein jeder sucht sich endlich selbs was aus.
Wer vieles bringt, wird manchem etwas bringen;
Und jeder gebt zufrieden aus dem Haus.
Gebt ihr ein Stad, so gedt es gleich in Ethicken!
Gold ein Nagagut et mus end glisten;
Leicht sie es verzelegt, so leicht als ausgedacht.
Bas hill's wenn ihr ein Ganzes darzebracht,
Das Wublikum wird es ein doch zernskieden.

#### Dicter.

3br fühlet nicht, wie ichlecht ein foldes handwert few! Wie wenig das bem achten Kinfiter zieme! Der faubern herren Pfuscherep 3ft, mert ich, icon bei euch Marime.

#### Director.

Ein folder Borwurf lagt mich ungefrantt: Ein Mann, der recht zu wirfen dentt, Muß auf das beite Wertzeug halten. Bebentt, ihr habet welches holz zu fpalten,

Und febt nur bin fur men ibr ichreibt! Benn biefen Langeweile treibt, Rommt jener fatt vom übertifdten Dable, und, mas bas allerichlimmite bleibt. Bar mander fommt vom Lefen ber Journale. Man eilt gerftreut ju uns, wie ju ben Mastenfeften, Und Meugier nur beffugelt jeben Schritt: Die Damen geben fich und ihren Dus jum beften Und frielen ohne Gage mit. Bas traumet ibr auf eurer Dichter : Sobe? Bas macht ein volles Saus euch frob? Befeht bie Gonner in ber Dabe! Salb find fie talt, balb find fie rob. Der, nach bem Schanfpiel, hofft ein Kartenfpiel, Der eine wilbe Nacht an einer Dirne Bufen. Bas plagt ihr armen Thoren viel, Bu foldem Bwed, bie bolben Dufen? 36 fag' euch, gebt nur mehr, und immer immer mehr, So fonnt ihr euch vom Biele nie verirren, Sucht nur bie Menfchen ju verwirren, Gie au befriedigen ift fcmer - -Bas fallt euch an? Entgudung ober Schmergen? Dicter.

Geh hin und such die einen andern Auccht!
Der Olchter sollte wohl das höchte Wecht,
Das Menschenrecht, das ihm Natur vergönnt,
Um beinetwillen freventlich verscherzen!
Wodurch bewegt er alle Herzen?
Wodurch bestegt er jedes Element?
Ihn die er Eintlang nicht, der aus dem Busen dringt,
Und in sein Berz die Wett puräche schlingt?

Benn bie Ratur bes Fabens em'ge gange, Gleichgultig brebent, auf bie Spindel gwingt. Benn aller Befen unbarmon'iche Menge Berbriefifc burd einanber ffingt: Ber theilt bie fliegend immer gleiche Reibe, Belebend ab, baß fie fich rhuthmifd regt? Ber ruft bas Gingelne gur allgemeinen Reihe. Bo es in berrlichen Accorben folagt? Wer lagt ben Sturm ju Leibenschaften muthen? Das Abenbroth im ernften Ginne glubn? Ber fcuttet alle fconen Fruhlingebluthen Auf ber Geliebten Pfabe bin? Ber flicht bie unbebeutenb grunen Blatter 3um Chrenfrang Berbienften jeber Urt? Ber fichert ben Dipmp, vereinet Gibtter? Des Meniden Rraft im Dichter offenbart.

### Enftige Perfon.

So brancht fie benn ble fchunen Krafte Und treife bie bicht'richen Gefcafte, Wite man ein Liebesabenteuer treibt. Ind in ab ein Liebesabenteuer treibt. Ind wach und nach wird man werflochten; Es pickft bas Gide, dann wird es angefochten, Man ife tntjact, nun tommt ber Schmerz beran, Und ob' man fich's verffebt, ift's eben ein Roman. Laft uns auch fo ein Schaufpell geben!
Greffe nur hinein in's volle Menicanieben! Ein ieber leibt, nicht vielen fit's befannt, Und wo ihr's pact, da fit's intereffant.

In bunten Alibern wenig Alarbeit,
Biel Jerthum und ein Kintchen Wahrbeit,
Go wird der besie Tranf gebraut,
Der alle Welt eraulet und auferbaut.
Dann samerlich der Jugend schönfte Alübe
Bor eurem Spiel und laussch der Offenbarung,
Dann suert liede zirtliche Gemüthe
Aus eurem Wert sich melandol'sche Nahrung,
Dann wird bald dies dat jenes aufgeregt,
Ein jeder sieht was er im Derzen trägt.
Roch sind sie gleich bereit zu wessen nich aus den,
Sie ehren noch den Schwung, erfreuen sich am Schein;
Were fertig sift, bem ist nichts recht zu machen;
Ein Werbender wird immer dantbar senu.

#### Dichter.

So gib mir auch bie Zeiten wieder,
Da ich noch felift im Werden war,
Da sich ein Queil gedrängter Lieder
Ununterbroden neu gedar,
Da Redet mir die Welt werballten,
Die Anofpe Wunder noch verfprach,
Da ich die taufend Blumen brach,
Die alle Thilter reichilch füllten.
Ich auf beit aufend Blumen brach,
Die alle Thilter reichilch füllten.
Ich batte nichts und doch genug,
Den Drang nach Wastebeit und die Luft am Trug.
Gib ungebändigt jene Triebe,
Dast irfe fedmerzenvolle Glück,
Dast irfe fedmerzenvolle Glück,
Dast irfe fedmerzenvolle Glück,

#### Luftige Perfon.

Der Jugend, guter Freund, bebarfit bu allenfalls, Wenn bich in Schlachten Feinbe brangen, Menn mit Gemalt an beinen Sals Sich allerliebite Dabden bangen, Benn fern bes ichnellen Laufes Rrang Rom ichmer erreichten Biele mintet, Benn nach bem beft'gen Birbeltang Die Dachte ichmaufend man vertrinfet. Doch in's befannte Gaitenfpiel Mit Muth und Unmuth einzugreifen, Dach einem felbitgeftedten Biel Mit bolbem Irren bingufdmeifen, Das, alte Berrn, ift eure Pflicht, Und wir verebren euch barum nicht minber. Das Miter macht nicht finbifd, wie man fpricht, Es finbet une nur noch ale mabre Rinber.

### Director.

Det Worte find genng gewechfelt,
2sth mich auch endlich Thaten fedn;
Indes für Semplimente drechfelt,
Anne etwas nichtliches geschehn.
Was hilft es viel von Stimmung reden?
Dem Zandrenden erscheint sie nie.
Gebei für euch einmal sie Voeten,
Se commandiet die Poesse.
Euch sis dekannt, was wir bedürfen,
Wir wollen siart Gerränte schürfen;
Nun brant mir unverziglich dran!
Mas heuten sich gescheich, erschaft gesthan,
Mas heuten sich gescheich, im wosen nicht gethan,

Und feinen Zag foll man verpaffen. Das Mogliche foll ber Entichluß Bebergt fogleich bei'm Schopfe faffen, Er will es bann nicht fabren laffen. Und wirfet weiter, weil er muß. 3hr wift auf unfern beutichen Bubnen Probirt ein jeder mas er mag; Drum iconet mir an biefem Lag Profpecte nicht und nicht Mafchinen. Gebraucht bas groß' und fleine Simmelelicht. Die Sterne burfet ibr verfcwenden; In Baffer, Feuer, Felfenwanden, Un Thier und Bogeln fehlt es nicht. Go fdreftet in bem engen Breterbaus Den gangen Rreis ber Schopfung aus, Und wandelt mit bedacht'ger Schnelle Bom Simmel burch bie Belt gur Bolle.

Porolog im Spimme L

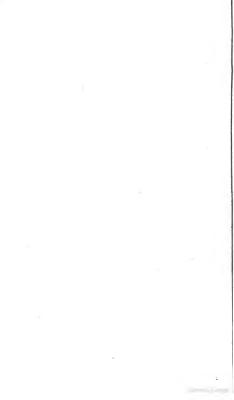

#### Der herr,

## die himmlischen Seerschaaren nachher Mephistopheles.

Die bren Erzengel treten bor.

#### Raphael.

Die Sonne that nach alter Beise 311 Brudersphären Bettgelaus, und ihre vorgeschriebne Reise Bollender sie mit Donnergang, Ihr Anhlist gibt ben Engeln Stärte, Wenn teiner sie exprudoen mag; Die unbegreissich hohen Werte Sie und den der merten Kag.

#### Gabriel.

Und ichnell und unbegreiflich schnelle Drebt sich umber ber Erbe Pracht; Es mechfeil parabiefes - gelle Mit tiefer schauervoller Nacht; Es schaumt das Meer in breiten giuffen Mit tiefen Grund der Beisen auf, Und Leise und Meer wird fortgerissen In wis schnellem Sphärenlauf.

#### Michael.

Und Starme brausen um die Wette, Bom Mere auf's Cand, vom Land auf's Weer, und bilden wätchend eine Kette Der tiefsten Witrung rings umber. Da flammt ein bilgendes Berheeren Dem Pfade vor des Donnerichiags; Doch beime Boten, Bert, verebren Das sanfte Wandein beines Tags.

#### Bu Drep.

Der Anblid gibt ben Engein Starfe Da feiner bich ergrunden mag, Und alle beine hoben Werfe Sind herriich wie am erften Lag.

#### Mephiftopheles.

Da bu, o herr, bich einmal wieder nahft Und fragit wie alles sich bei und befinde, Und bu mich jonit gembanlich gerne fabst, Go fiehst du mich auch unter dem Gesinde. Berzeich, ich fann nicht bobe Worte machen, Und wenn mich auch der gange Kreis verhöhnt; Mein Pathos brächte die gewiß jum Laden, hat'st du dir nicht das Laden abgewöhnt. Bon Sonn' und Wetten weiß ich nichts zu sagen, Ich siehen weiß ich nichts zu sagen, Ich siehen weiß ich nichts zu sagen, Der tleine Gott der Wertschen plagen. Der tleine Gott der Wertschen plagen. Ein wenig bester wird' er teben, hat'st du ihm nicht den Schein des himmelsslichts gegeben; Er nennt's Bernunft und-braucht's allein, Rur thierlicher als jedes Thier ju fepn. Er icheint mir, mit Berlaub von Ew. Gnaden, Bie eine ber langbeinigen Cieaden, Die immer fliegt und fliegend fyringt lud gleich im Gras lie altes Lieden fingt; und läg' er nur noch immer in dem Grasse! In jeden Quart begräbt er seine Rasse.

Der herr. Saft bu mir weiter nichts ju fagen?

Hate ou mir weiter nichts zu fagen? Kommst du nur immer anzuklagen? Ist auf der Erde ewig dir nichts recht?

Mephiftopheles. Rein herr! ich find 'es bort, wie immer, bergilch ichlecht. Die Menichen dauern mich in ihren Jammertagen, Ich mag fogar die armen felbft nicht plagen.

Der Berr.

Rennft bu ben Fauft?

Mephiftopheles. Den Doctor?

Der Berr.

Meinen Anecht!

Mephistopheles.

Kürmökt! er dient euch auf befonder Welfe. Richt irblisch fie des Thoren Trant noch Spelfe. Ihn treibt die Gabrung in die Ferne, Er fit fich einer Lollbeit balb bewußt; Boin himmel fordert er die schönften Sterne, Und von der Erde jede höchfte Luft, tind alle Nah' und alle Ferne Befriedigt nicht die tiefbewegte Bruft.

Der Berr.

Wenn er mir jest auch nur verworren bient, Go werd' ich ibn baib in die Riarheit führen. Weiß boch ber Gartner, wenn bas Baumchen grunt, Daß Bluth' und Frucht bie funft'gen Jahre gieren.

Mephiftopheles.

Bas wettet ihr? ben follt ihr noch verlieren, Benn ihr mir bie Erfaubniß gebt Ihn meine Straße facht zu fuhren!

Der herr.

So lang' er auf der Erbe lebt, So lange fen bir's nicht verboten. Es irrt ber Menfch fo lang' er strebt.

Mephistopheles.

Da bant' ich euch; beun mit ben Lobten Sab' ich mich niemals gern befangen. Um meiften lieb' ich mir die vollen frifchen Wangen. Für einen Zeichnam bin ich nicht zu Sans; Mir geht es wie ber Rabe mit ber Maus.

Der herr.

Nun gut, es sep bir übersaffen!
3leh' biesen Beist von seinem Urquell ab,
Und führ' thu, kannst du lin erfassen,
Auf beinem Wege mit herab,
Und fied' beschämt, wenn du bekennen mußt:
Ein guter Mensch in seinem dunsken Drange
Ist sich des rechten Weges wohl bewust.

Mephikopheles.
Schon gut! nur dauert es nicht lange.
Mit ift für meine Wette gar nicht bange.
Wenn ich ju meinem Zwed gefange,
Erlandt ihr mit Ttimph and voller Bruft.
Staub foll er fressen, und mit Luft,
Wie meine Mubme, bie berühmte Schlange,

Der herr.

Du barfit auch da nur frei ericheinen;
3ch habe beines Gieichen nie gehaft.
Bon allen Eeifern ble vernechnen
3st mir der Schalt am wenigsten zur Laft.
Des Menischen Thatigleit fann allyaleicht erschlaffen,
Er iledt sich bald die unbedingte Rud;
Drum geb' ich gern ihm ben Gesellen zu,
Der reizt und wirft und muß als Teufel schaffen.
Doch ihr, die deben Gebterschue,
Terfrent euch der lebendig reichen Schone!
Das Werdende, das ewig wirft und lebt,
Umschlaft euch mit der Lebe oben Schanfen,
Umb was in schwankender Erschelnung schwebt,
Besestigt mit dauernden Gebanten.

Der himmel fchlicft, bie Ergengel verthellen fich.

Mephifiopbeles auch. Bon Beit zu Beit feb' ich ben Atten gern, Und hute mich mit ihm zu brechen. Es fit gar hubich von einem großen Herrn, So menschilch mit bem Teufel selbit zu sprechen.

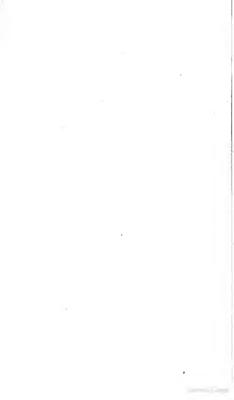

#### Der

Etagódie Erster Theil.

#### Macht.

In einem bochgerobibten, engen, gothifchen Bimmer Fauft unruhig auf feinem Geffel am Bulte.

Fauft.

Sabe nun, ach! Philofophie, Burifteren und Mebicin. Und leiber auch Theologie! Durchaus ftubirt, mit beigem Bemabn. Da fteb' ich nun, ich armer Thor! Und bin fo flug als wie guvor; Beife Dagifter, beife Doctor gar, Und giebe fcon an bie geben Sabr, Berauf, berab und quer und frumm. Meine Schuler an ber Rafe berum -Und febe, bag wir nichts wiffen tonnen! Das will mir fchier bas Berg verbrennen. 3mar bin ich gefcheibter als alle bie Laffen, Doctoren, Magifter, Schreiber und Dfaffen; Mich plagen teine Strupel noch 3meifel, Farchte mich weber por Solle noch Teufel -Dafur ift mir auch alle Rreud' entriffen. Bilbe mir nicht ein mas rechts zu miffen. Bilbe mir nicht ein ich fonnte mas lebren Die Menichen zu beffern und zu befehren. Much bab' ich meber Gut noch Gelb. Rod Chr' und Serrlichfeit ber Belt;

Es mödet fein Hund fo idager leben! Drum hab' ich mich ber Magle ergeben, De mir burd Geistes Kraft um Rund Nicht mand Gebelmniß wurde fund; Daß ich nicht mebr, mit fauerm Schweiß, Au sagen braude was ich nich reiß; Daß ich ertenne was ble Weit Im Immersten zusammenhält, Schau' alle Bliftenstraft und Samen, Und thu' nicht mebr in Worten framen.

D fasst bu, woller Mondenichein, Bum festenmal auf meine Pein, Den ich se manche Mitternacht An blesm Huft berangsmacht: Dann, über Modern und Hapter, Trübselger Freund erschlenk du mir! Acht ihnut' ich doch auf Berges e. 3,60 n, Im Bergeschöhle mit Gelstern (chweben, Um Bergeschöhle mit Gelstern (chweben, Um Mergeschöhle mit Gelstern (chweben, Um Mergeschohle mit Gelstern (chweben, Um Merges

Weh! sted' ich in bem Kerter noch? Berstudiete dumpfes Mauerioch, Bo selbst das liede Himmelsticht Erüb' durch gemahlte Saelsen bricht! Beschräntt von diesem Bucherhauf, Den Würme nagen, Staub bedect, Den, bils an's hohe Gendib' hinauf, Ein angeraucht Papler umstedt; Mit Glafern, Buchfen rings umftellt, Mit Justrumenten vollgepfropft, Urvater hausrath brein gestopft — Das ift beine Belt! bas heißt eine Belt!

Und fragit bu noch, warum bein berg Eind in beinen Buffen liemmt?
Schauen ein unerflätere Schnerg, Dir alle Lebendergung bemmt?
Statt ber lebendigen Natur,
Da Gott bie Menichen fouf finein, Umgibt in Nauch und Mober nut
Dich Teiererips' und Ecbenetein.

Alleh! Muf! Schianat in's weite Land! Und dieß gehelmnisvolle Buch, Bon Roftradamus eigner Sand, If die es nicht Gefeit gemg? Ertenneft dann der Sterne Lauf, Und wenn Natur dich unterweift, Daun geft die Seelenfraft dir auf, Bile fyricht ein Geift jum andern Geift. Umfonst, daß trocknes Sinnen sier Die befelgen Zeichen bie ertfätt. Jör fedwech, ihr Geifter, weben mir; Antwortet mir, wenn ihr mich hott!

Er jedigt bab Buch auf und erblidt bab Beiden bes Matretobmus. Sa! welche Wonne flest in diesem Blick Auf elnmal mir burch alle meine Slunen! 3ch fable junges beilges Lebensgiche Reugichend mir burch Perv' und Abern rinnen. War es ein Gott, ber diese Beichen schrieb,
Die mir das sinn're Toden stillen,
Das arme here, mit Frende füllen,
Das arme, dere, mit Frende füllen,
Und mit gebeimnisvollem Trieb,
Die Krisste ber Natur rings um mich her enthällen? Uni ch ein Gort? Wir wird so sicher?
Ich ich ein Gort? Wir wird so sicher?
Ich wirtende Natur vor meiner Seele llegen.
Die wirtende Natur vor meiner Seele llegen.
Zehe erie ertem ich was der Weise spricht:
"Dele Geisterweit ist nicht verschioffen;
"Dele Gin Lin ist zu, bein herz sie todel
"Mus, bade, Schüter, unverbroffen
"Die ledigde Veust im Wropgenroch!"

Er befchaut bas Beichen.

Wie alles sich jum Ganzen webt, Eins in dem andern wirft und lebe! Bile Himmelsträfte auf und nieder steigen Und sich die geldnen Eimer reichen! Wit segendustrenden Schwingen Im Himmel durch die Erde bringen, Harmonisch all' das All durchstingen!

Welch Schaufpiel! aber ach! ein Schaufpiel nur! Bo fail ich bich, unenbliche Natur?
Euch Brufte, wo? Ihr Quellen alles Lebens,
An benen "fimmet und Erbe hängt,
Dahin die welfe Bruft sich brangt —
Ihr quellt, ihr trantt, und schmacht ich so vergebens?
Er faligt unvollig bas Buch um, und erblich bas Reichen bes Erbegistet.

Bie anbere wirft bieg Beichen auf mich ein! Du, Geift ber Erbe, bift mir naber; Schon fuhl' ich meine Rrafte bober. Schon glub' ich wie von neuem Bein, 3d fuble Muth mich in bie Belt gu magen, Der Erbe Beb, ber Erbe Glud ju tragen, Mit Sturmen mich berumguichlagen. Und in bes Schiffbruche Rniriden nicht ju jagen, Es wolft fic aber mir -Der Mond verbirgt fein Licht -Die Lampe fdminbet! Es bampft! - Es guden rothe Strablen Mir um bas Saupt - Es mebt Ein Schauer vom Gewolb' berab Und faßt mich an! 36 fubl's, bu ichwebft um mich, erflehter Beift. Enthille bich! Sa! wie's in meinem Bergen reift!

Bu neuen Gefühlen Mu' meine Ginnen fich ermublen!

Ich fahle gang mein herz bir hingegeben! Du mußt! du mußt! und toftet' es mein Leben!

Er faßt bas Buch umb fpricht bas Seichen bes Seiftes gebeinmifooll aus. Es judt eine rothilde Namme, ber Geift ericeint in ber Flamme. Gelft.

Ber ruft mir?

Fauft abgevombet. Schredliches Geficht! Geift.

Du haft mich machtig angezogen, An meiner Sphare lang' gesogen, Und nun --- Fanft. Beb! ich ertrag' bich nicht!

Beift.

On fiehlt erathmend mich zu schanen, Weine Stimme zu bieren, mein Antist zu sehn; Wein est bein machtig Seetenschen, Da bin ich !— Weich eröstmilde Grauen Tagt ubermenschen biel Wo ist der Seele Anf? Wo ist die Seele Anf? Wo ist die Bruit, die eine Weit in sich erschuf und trug und bezet, die mit Frendebeben Ericwoul, sich une, den Getieren, zielet zu beben? Wo bist dun, Zust, des Stimme miet erstang, Der sich am mich mit allen Araften denny flusch die Du es, den, des Ericken denny flusch unwiltert, In allen Ledenstiefen zittert, Ein urweit um wegertahmmeter Wurm?

Fauft.

Soll ich bir, Flammenbilbung, weichen? Ich bin's, bin Fauft, bin Deinesgleichen!

Beift.

In Rebensstuten, im Thatensturm Walt' ich auf und ab, Webe bin und ber! Beber die nuch ber! Geburt und Grab, Ein ewigest Weer, Ein wechschus Webn, Ein glübend Leben, So chaff ich am sanfenden Websind bet Bet. Und wirfe ber Gottbeit lebendiaes Aleid.

Rauft.

Rauft.

Der bu bie weite Belt umichweifft, Geschaftiger Geift, wie nab fabi' ich mich bir ! Gei ft.

Du gleichft bem Seift ben bn begreifft,

Berichwindet. Kauft jufammenfturgenb.

Richt bir? Bem benn? Ich Chenbild ber Gottheit! Und nicht einmal bir!

Co Coo! ich fenn's - bas ift mein Famulus -

Es wird mein iconftes Glud ju nichte! Daß biefe gulle ber Gefichte Der trodne Schleicher fibren muß!

Bagner im Schlafrocte und ber Rachtmuge, eine Lampe in ber fant. Fauft wendet fich unwillig.

Bagner.

Rauft.

Bergelht! ich hot' ench declamiren; Ibr lai't gewiß ein griechisch Teauerspiel? In dieser Aunst mocht' ich mas profitien, Benn beut zu Tage wirtt bas viel. Ich hab' es ditres rühmen hören, Ein Kombblant thunt' einen Pfarrer lehren.

Ja, wenn ber Pfarrer ein Kombbiant ift; Bie bas benn wohl ju Beiten fommen mag. Bagner.

Ach! wenn man fo in fein Mufeum gebannt ift, Gorife's Berte, XII. 206. Und fieht die Beit taum einen Fevertag, Raum durch ein Fernglas, nur von weiten, Bie foll man fie durch Ueberredung leiten?

### Fauft.

Wenn ihr's nicht fiblt, ibr werbet's nicht erjagen, Wenn es nicht aus ber Seele bringt, Und mit urträffigem Behagen
Die Berzen aller Sbeer zwingt.
Sich ihr nur immer! Leimt zusammen, Braut ein Agaqui von anbrer Schmans, Und blaf't bie fammerlichen Flammen
Aus eurem Afcenhanfen b'raus!
Wennb'rung von Kinbern und biffen,
Wenn euch barnach der Gaumen siebt;
Doch werbet fip nie Berg zu Jerzen ichaffen,
Wenn euch dennach nicht von Geren gebt.

#### Bagner.

Allein ber Bortrag macht bes Rebners Gluc; 3d fubl' es wohl noch bin ich weit gurud.

Fauft.
Such' Er ben redlichen Gewinn!
Seo Er fein ichellendauter Ebor!
Es trägt Werstand und rechter Sinn
Mit wenig Aunst sich seiber vor;
Und wenn's euch Ernst ist was zu sagen,
35's nötig Worten nachzuiggen?
3a, eure Neben, die so blintend sind,
In denne ihr der Menichbeit Schniftel frauselt,
Sind unerquieflich wie der Nebetwind,
Der herbstild durch die dürren Mätter säuselt.

Bagner.

Ach Gott! bie Runft ift lang!

Und turz ift unfer Leben.
Mir wird, bet meinem tritischen Bestreben,
Doch oft um Kopf und Busen bang'.

Wie ichwer find nicht die Mittel zu erwerben,
Durch die man zu ben Quellen steigt!

Und eh' man nur ben balben Beg erreicht,
Mus wohl ein armer Leufel ferben.

Rauft.

Das Pergament ift bas ber heli'ge Bronnen, Woraus ein Erunt ben Durft auf ewig fillt? Erquidung haft bu nicht gewonnen, Wenn fie bir nicht ans eigner Seele quillt.

Bagner.

Berzeift! es ift ein groß Ergeben Sich in ben Geift ber Zeiten zu verfeben, Ju ichauen wie vor uns ein weifer Mann gebacht, Und wie wir's dann zulett fo berrtich weit gebracht.

Rauft.

D ja, bis an bie Sterne weit!
Mein Frennd, die Zeiten ber Wergangenheit
Eind uns ein Buch mit sieben Siegeln;
Was ihr den Geist der Zeiten beißt,
Das ist im Grund der Zeiten beißt,
Da ist im Grund der Zeiten Geist,
Da ist's denn wabrilch oft ein Jammer!
Man lauft euch bei dem ersten Bils dwon,
Ein Kehrloftsta und eine Rumpelsammer,
Und hochens eine haupt- und Staatsaction

Mit trefflichen pragmatifchen Marimen, Bie fie ben Puppen wohl im Munde giemen! Bagner.

Allein die Belt! des Menichen herz und Geift! Mocht' jeglicher doch mas bavon erfennen.

Fauft.

Ja was man fo ertennen heiße! Wer dan's das da be'm rechten Ramen nennen? Die wenigen, bie was davon ertanut, Die thoricht g'nug ihr volles herz nicht mahrten, Dem pobet ihr Gefühl, ihr Schauen offenbarten, hat man von je gefreugigt und verbrannt. Ich bitt' euch, Kreund, es ift tief in der Nacht, Wir muffen's biesmal unterbrechen.

Bagner.

3ch batte gern nur (immer forigewacht, ilm so gelehrt mit ench mich zu besprechen. Doch morgen, als am erften Oftertage, Erlaubt mir ein' und andre Frage. Wit Elfer hab' ich mich ber Studien bestiffen; 3war weiß ich viel, boch mocht ich alles wiffen.

Rauft allein.

Wie nur bem Kopf nicht alle hoffnung schwindet, Der immerfort an ichalem Zeuge fiebt, Mit gier'ger hand nach Schäfen grabt, Und frob ist wenn er Regenwarmer findet!

Darf eine folde Menfdenftimme bier, Bo Geisterfulle mich umgab, ertonen? Doch ach! fur biegimal bant' ich bir, Dem armlichften von allen Erbenfohnen. 916.

Du riffeft mich von ber Bergweifiung los, Die mir die Sinne icon zerfebren wollte. Ach! die Ericieinung war fo riefengroß, Daß ich mich recht als Zwerg empfinden follte.

Ich Chenbitd ber Gettheit, das sich schon Genz nach gedunt dem Spieget emger Wahrbeit, Sein selbs genoß in Schmerksfanz und Arabeit, Und absesstrieft ben Erbenschni; Ich absesstrieft ben Erbenschni; Ich genoß der als Ehreub, bessen tie Erfer Labe, weber der Platur zu stießen Und schaffend, Schterieben zu genießen Sich abnungsboul vermaß, wie muß fais büßen! Ein Donarwort hat mich himmeggerafit.

Micht barf ich dir zu gleichen mich vermessen! Sad' ich die Araft die anzulehn besessen.

So hatt' ich die zu Augenblicke
Ich and ich die und generalische
Ich felden Augenblicke
Ich fählte mich so llein, so groß;
Om stießest graufam mich zurücke,
In's ungenvisse Menschenose.
Wer sehrer mich? was soll ich meiden?
Soll ich gehorden jenem Drang?
Ach! unstre Khaten seibst, so gut als unstre Leiden,
Sie bemmen unsfres Lebens Gang.

Dem herrlichften, was auch ber Geift empfangen, Drangt immer fremb und frember Stoff fich an; Benn wir zum Guten biefer Beit gelangen, Dann beißt bas Beff're Trug und Babn. Die und bas Leben gaben, herrliche Gefühle, Erstarren in bem irbifchen Gemuble.

Menn Phantasie sich sont mit fabnem Flug Und hoffnungsvoll zum Ewigen erweitert, So sie ien kleiner Naum ihr nun genug, Wenn Glidt auf Glidt im Zeitenstrudel scheitert. Die Sorge nister gleich im tiefen Jerzen, Dort wirter sie geheime Schmerzen, Unruhig wiese sie sie fich und sietet Luft und Ruh; Sie mag als Haus und hofet Luft und Nich; Sie deut sich flets mit neuen Masken zu, Sie mag als Haus und Hof, als Weis mus kind erscheinen, Mis Feuer, Wasser, Dold und Glit; Du beft vor allem was nicht trifft, Und was du nie versierst bas mußt du siets beweinen.

Den Gbirern gleich' ich nicht! Ju tief ift es gefühlt; Dem Burme gleich' ich, ber ben Staub burchwicht; Den, wie er fich im Staube nabrend lebt, Des Banbrers Eritt vernichtet und begräte.

Ift es nicht Staub was biefe hohe Wand, Mus hundert Jachern, mir verenget;
Der Tröbel, der mit taufenblachem Land,
In diefer Weitenwelt mich dränget?
Sier foll ich sinden was mir fehlt?
Soll ich vielleicht in tausend Büchern lesen,
Daß übertul bie Mensichen fich gequät,
Daß bie und da ein Glüdlicher geweien? —
Was grinseit du mir bobler Schäbel ber?
Als daß bein Jirn wie meines einst verwirret
Den leichten Lag gesucht und in der Dämmrung schwer,
Mit Luft nach Wahrbeitz, jammerlich getrret.

3br Inftrumente freilich fpottet mein, Mit Rad und Rammen, Balg' und Bugel: 36 fand am Thor, ibr folltet Schluffel fenn; 3mar euer Bart ift fraus, bod hebt ihr nicht bie Riegel. Bebeimnigvoll am lichten Tag Last fich Ratur bes Schleiere nicht berauben, Und mas fie beinem Geift nicht offenbaren mag, Das zwingft bu ihr nicht ab mit Bebein und mit Schrauben, Du alt Berathe bas ich nicht gebraucht, Du ftebft nur bier, weil bich mein Bater brauchte. Du alte Rolle, bu wirft angeraucht, Go lang an biefem Bult bie trube gampe fcmauchte. Beit beffer hatt' ich boch mein Beniges verpraßt, Mis mit bem Wenigen belaftet bier ju fcmiBen! Rad bu ererht von beinen Ratern bait Erwirb es um es ju befigen. Bas man nicht nust ift eine fcmere gait;

Doch warum heftet fich mein Blict auf jene Stelle? It jenes Fläschofen bort ben Augen ein Magnet? Warum wird mir auf einmal lieblich helle, Als wenn im näch'gen Balb uns Mondenglang unweht?

Rur mas ber Mugenblid ericafft bas fann er nuben,

3ch gruße bich, bu einzige Phiele! Die ich mit Andach nun herunterbole, In bir vercht ich Menichenwis und Aunft. Du Inbegriff ber boiben Schlummerfafte, Du Ausgug aller ibbrid feinen Arafte, Erweife beinem Meifter beine Gunft! 3ch febe bich, es wird ber Schmetz gefinbert, 3ch faffe bich, bas Streben wird gemindert,

Des Geiftes fluthstrom ebbet nach und nach-In's hohe Meer werb' ich hinausgewiefen, Die Spiegeifuth erglangt ju meinen Außen, Ju neuen Ufern lodt ein neuer Lag,

Ein Teuermagen fdwebt, auf leichten Schwingen, Un mich beran! 3ch fuble mich bereit Muf neuer Babn ben Mether ju burchbringen, Bu neuen Spharen reiner Thatigfeit. Dieg bobe Leben, biefe Gotterwonne! Du, erit noch Burm, und bie verbieneft bu? Sa, febre nur ber bolben Erbenfonne Entidloffen beinen Ruden au! Bermeffe bich bie Pforten aufgureißen, Bor benen jeber gern poruber ichleicht. Sier ift es Beit burd Thaten au bemeifen, Das Mannesmurbe nicht ber Gotterbobe meicht. Bor jener bunteln Soble nicht gu beben, In ber fich Phantafie au eigner Qual verbammt. Nach jenem Durchgang binguftreben. Um beffen engen Mund bie gange Solle ffammt; Bu biefem Schritt fic beiter au entidließen Und, mar es mit Gefahr, in's Dichts babin au fliegen.

Run fomm berab, troftallne reine Schale! hervor aus beinem alten Zutterale, Un ble ich viele Jabre nicht gebacht! Du glangteft bei ber Mater Freudenseite, Erheiterteft bie ernften Gafte, Benn einer bich bem anbern gunebracht, Der vielen Bilder funftlich reiche Pracht,
Des Erinfers Pflicht, sie reinweis zu ertiaren,
Auf Einen Jug bie Sobjung ausguleren,
Erinnert mich an manche Jugend- Racht;
Ich werde jest bich feltem Rachter Etigen;
Ich werde meinen Wis an beiner Kunst nicht zeigen;
Hier ist ein Saft, der eilig trunten macht.
Mit brauner Fluth erfullt er beine Sobjte.
Den ich bereitet, den ich mable,
Der lebte Trunt sey nun, mit ganger Seele,
Als sestlich dober Gruß, bem Worgen zugebracht!

Er fest tie Chale an ten Munb.

# Glodentlang und Chorgefang.

Chor ber Engel.

Chrift ift erstanden! Freude dem Sterblichen, Den die verderblichen, Schleichenden, erblichen Mangel umwanden.

# Fauft.

Welch irises Summen, welch ein heller Ton, Nicht mit Gewalt das Glas von meinem Munde? Verfündiger ihr dumpfen Gloden schon Des Osierfestes erste Zeverstunde? Ihr Shdre singst ihr schon den trösslichen Gesang Der einst, um Grabes Nacht, von Engelslippen stang, Gewisselt einem nenen Munde? Chor der Beiber.

Mit Specerepen Satten wir ibn gepfegt, Bit feine Areuen Satten ibn bingelegt; Tucher und Binden Beinich umwanden wir, 21d! und wir finden Ebrift nicht mehr bier.

Chor der Engel.

Chrift ift erstanden! Selig ber Liebende, Der bie Betrubende, Beilfam' und übende Prufung beftanden.

# Fauft.

Bas sucht ihr machtig und gelind,
Idr. Jimmelstone, mich am Staube?
Alfingt bort umber, wo weiche Mentchen sind.
Die Botichaft hor' ich wohl, allein mir fehlt der Glaube;
Das Bunder ist des Glaubens liebstes Kind.
Au ienne Bohren wag ich nicht zu streben,
Woher die boide Nachricht tont;
Und boch, an diesen klang von Ingend auf gewöhnt,
Muft er auch jest zurähe mich in bas Leben.
Somt stätzte sich der Himmels Liebe Kuß
Auf mich berad, in ernster Sabbathpille;
Da klang so ahnungsvoll bes Glodentones Julie,
Und ein Gebet war brünziger Genuß;

Ein unbegreifilch bolbed Sehnen Trieb mich durch Balb und Wiefen hingugehn, Und unter taufend beißen Ebranen Juhit' ich mir eine Weir entftehn. Dieß lieb verfünderte der Jugend muntre Spiele, Der Fächlingsfeper freise Gida; Erimrung balt mich num mit findlichem Gefühle Bom lehten, ernften Schritt gurüd. D tonet fort ihr füßen himmeislieder! Die Thran quilft, die Erde bat mich wieder!

Chor ber Junger.

hat ber Begrabene
Schon fich nach oben,
Lebend Erhabene,
herrich erhoben;
If er in Werbeduft
Gchaffenber Freube nach;
Ach an ber Erbe Bruft,
Sind wir gum Leibe ba.
Lefe ro be Seinen
Schmachtend uns bier gurad;
Ach! wir bemeinen
Myeifter bein Gliad!

Chor ber Engel.

Chrift ist erstanden, Aus der Bermefung Schoos; Reißet von Banden Freudig euch los! Thatig ihn preisenden, Liebe beweisenden, Bruderlich speisenben, Predigend reisenben, Wonne verheißenben Euch ist der Meister nah', Euch ist er ba!

# Borbem Thor.

# Spagiergånger aller Art steben binaus.

Einige Sanbwerteburiche. Barum benn bort binaus?

Anbre. Bir gehn binaus aufe Jagerhaus.

Die Erften. Bir aber wollen nach ber Duble manbern.

Ein Sandwertsburfd.

36 rath' euch nach bem Bafferhof ju gehn. 3mepter. Die 3mepten.

Der Weg babin ift gar nicht icon.

Bas thuft benn bu?

Gin Dritter. 36 gebe mit ben anbern. Bierter.

Rach Burgborf tommt herauf, gewiß bort findet ibr Die iconften Mabchen und bas befte Bier, Und Sanbel von ber erften Gorte.

Runfter.

Du überinftiger Gefell, Judt bich jum brittenmai bas Fell? Ich mag nicht bin, mir graut es vor bem Orte. Dienfimabden.

Rein, nein! ich gehe nach ber Stadt gurud.

Bir finden ihn gewiß bei jenen Pappeln fteben. Erfte.

Das ist für mich tein großes Glüd; Er wird an beiner Seite geben, Mit dir nur tangt er auf dem Plan. Bas gehn mich beine Freuden an! Andre.

Heut ist er sicher nicht allein, Der Kraustopf, fagt er, wurde bei ihm fenn. Schuler.

Blis, wie die wadern Dirnen schreiten! herr Bruber fomm! wir müssen sie begleiten. Ein fiartes Bier, ein beigenber Robad, Und eine Magd im Pus das sit nun mein Geschmad. Burgerm abchen.

Da sieh mir nur bie schönen Anaben! Es ist wahrhaftig eine Schmach; Geseuschaft tonnten sie die allerbeste haben, Und laufen diesen Mägden nach!

Amepter Schuler jum erfen, Richt fo geichwind! bort binten fommen zwey. Gie find gar nieblich angesogen, di fit meine Rachbarin babet; 3ch bin bem Mabchen febr gewogen. Sie geben ihren ftillen Schritt Und nehmen uns boch auch am Ende mit.

#### Erfter.

herr Bruber, nein! 3ch bin nicht gern genirt. Geschwind! daß wir das Bilopret nicht verlieren. Die hand, die Samstags ihren Besen führt, Wird Sonntags bich am besten caresiren.

#### Burger.

Rein, er gefült mit nicht ber neue Burgemeister! Run, da er's ist, wird er nur täglich breister. Und für die Etadt mas thut benn er? Wird se nicht alle Cage (chilimmer? Gehorchen soll man mehr als immer, Und galden mehr als je vorber.

#### Bettler fingt.

Ihr guten Herrn, ihr schenn Frauen, Go wosigeputt und badenreth, Besleb' es end mid anguschauen, Und sebt meine Voth! Laft hier mid nicht ergebens severn! Rur der sift foh, der geben mag. Ein Tag ben alle Menschen severn, Er sep sim de ein Eng ben alle Menschen severn, Er sep sir mid ein Erntetag.

### Anbrer Burger.

Nichts bessers weiß ich mir an Sonn- und Fepertagen, Als ein Gesprach von Krieg und Kriegsgeschrei, Wenn hinten, weit, in der Türkep, Die Wölker auf einander fchagen. Man fieht am Fenfter, trinft fein Glaschen aus Und fieht ben Finß hinab bie bunten Schiffe gleiten; Dann fehrt man Abends froh nach Saus, Und fegnet Fried' und Friedenszeiten.

Dritter Barger. Serr Nachbar, ia! fo last ich's auch geschehn, Sie mögen fich bie Abpfe fpatten, Mag alles burch einanber gebn; Doch nur zu Saufe bleib's be'im Atten. Alle zu ben Boligermatichen.

Ep! wie geputt! das schone junge Blut! Ber soll fich nicht in euch vergaffen? — Rur nicht so stols! Es ift schon gut! Und was ihr wunscht das wußt' ich wohl zu schaffen.

Burgernidb den. Agathe fort! ich nehme mich in Acht Mit folden heren bffentlich ju geben;

Mit folden heren biffentlich ju geben; Sie ließ mich zwar, in Sanct Andreas Nacht, Den funft'gen Liebsten leiblich feben -

Die Anbre.

Mir zeigte fie ihn im Arpitall, Golbatenhaft, mit mehreren Berwegnen; Ich feh' mich um, ich fuch' ibn überall, Allein mir will er nicht begegnen.

Solbaten. Burgen mit hohen Mauern und Binnen, Madden mit ftolgen Sonnenen Mocht' ich gewinnen!

Rubn ift bas Duben, Berritch ber Lobn!

Und bie Trompete Laffen wir merben, Bie au ber Freube. Co sum Rerberben. Das ift ein Sturmen! Das ift ein Leben! Mabden und Burgen Muffen fich geben. Rubn ift bas Duben, Berrlich ber Lobn! Und bie Golbaten Bieben bavon.

### Fauft und Baaner.

Rauft.

Bom Gife befreit find Strom und Bache Durch bes Frublinge bolben, belebenben Blid; 3m Thale grunet Soffnunge : Glud; Der alte Binter, in feiner Schmache, Bog fich in raube Berge gurud. Bon bortber fenbet er, fliebenb, nur Ohnmachtige Schauer fornigen Gifes In Streifen über bie grunenbe Flur; Aber bie Sonne bulbet fein Beifes, Heberall reat fic Bilbung und Streben, Miles will fie mit Karben beleben; Doch an Blumen fehlt's im Revier, Gie nimmt geputte Menichen bafur. Goethe's Berte, XII. Bb.

Rebre bich um, von biefen Soben Nach ber Stadt gurud gu feben. Aus dem boblen finftern Thor Drinat ein buutes Gemimmel bervor. Beber fonnt fich heute fo gern. Gie fevern bie Auferftebung bes herrn. Denn fie find felber auferftanden Mus niedriger Saufer bumpfen Gemadern. Mus Sandwerte : und Gewerbes : Banden, Mus bem Drud von Giebeln und Dachern, Mus ber Stragen quetidenber Enge. Mus ber Rirchen ehrmurbiger Racht Gind fie alle an's Licht gebracht. Sieh nur, fieh! wie bebend fich bie Menge Durch bie Garten und Felber gerichlagt, Bie ber Fluß, in Breit' und gange, Co manchen luftigen Rachen bewegt, Und bis jum Ginten überlaben Entfernt fich biefer lette Rahn. Gelbft von bes Berges fernen Pfaben Blinten uns farbige Rleiber an. 36 bore icon bes Dorfe Getummel, Sier ift bes Bolfes mabrer Simmel, Bufrieden jauchget groß und flein: Sier bin ich Menfch, bier barf ich's fenn!

Bagner.

Mit euch, herr Doctor, ju fpazieren 3ft ehrenvoll und ift Gewinn; Doch murb' ich nicht allein mich her verlieren, Weil ich ein Feind von allem Roben bin. Das Fiebein, Schreien, Regelichieben, Ift mir ein gar verhafter Klang; Sie toben wie vom bofen Geift getrieben Und nennen's Frende, nennen's Gefang.

Bauern unter ber Linte.

Der Schäfer pubte fich jum Tang, Mit bunter Jade, Band und Arang, Schmund war er angezogen.
Schon um die Linde war es woll; Und alles tangte fcon wie toll.
Juchbe! Juchbe!
Juchbe! Juchbe!
So ging ber Alebelbogen.

Er brüdte haftig sich heran, Da sties er an ein Meddeen an Mit feinem Elenbogen; Die frische Dirne fehrt sich um Und sagte: nun bas sind' ich dumm! Juchel: Juchbe! Juchheftal hessel ich be! Eerd nicht so ungezogen.

Doch hurtig in bem Rreife ging's, Sie tangten rechts, fie tangten linte Und alle Rode flogen. Sie wurden roth, sie wurden warm Und ruhten athmend Arm in Arm, Juche! Juche! Jucheisa! Heisa! He! Und Hist an Ellenbogen.

Und thu' mir boch nicht so vertraut! Wie mancher hat nicht seine Braut Belogen und betrogen! Er schmeichette sie boch bei Seit' Und von der Linde schoul es weit: Juchbe! Juchbe!

Juchbessal "heisal heil geschen.

### Miter Bauer.

Herr Doctor, das ift schon von euch, Daß ibr uns heute nicht verschmidt, Und unter biese Wolfsgedräng, Alls ein so Jochzelahrter, gott. So nehmet auch den schönften Krug, Den wir mit feitschem Trunf geställt, Ich bring ibn zu und wänische faut, Daß er nicht nur den Durft euch stillt; Die Jahl der Tropfen, die er hegt, Sep euren Tagen zugelegt.

Rauft.

3ch nehme ben Erquidunge : Erant, Erwiebr' euch allen Seil und Dant.

### Das Bolf fammelt fich im Kreis umber.

MIter Bauer.

Furwahr es ift fehr wohl gethan, Dag ihr am froben Tag ericheint; Sabt ihr es vormale boch mit une An bofen Tagen gnt gemeint! Gar mancher fteht lebenbig bier. Den euer Bater noch julest Der heißen Fiebermuth entrig, Mis er ber Geuche Biel gefest. Much bamale ibr, ein junger Mann, Ihr gingt in jebes Krantenbaus. Gar manche Leiche trug man fort, 3hr aber famt gefund beraus; Bestandet manche barte Proben; Dem Belfer half ber Belfer broben.

Mile.

Befundheit bem bemahrten Mann, Daß er noch lange belfen fann!

Rauft. Bor jenem broben fieht gebudt, Der helfen lehrt und Bulfe ichiat. Er geht mit Wagnern weiter.

Bagner.

Beld ein Gefühl mußt bu, o großer Mann, Bei ber Berehrung biefer Menge haben! D! gludlich! mer von feinen Gaben Sold einen Bortheil gieben fann. Der Bater zeigt bich feinem Anaben,

Ein jeder fragt und brangt und eilt, Die Fiebel float, der Tänger weilt. Du gehft, in Aelben flehen fie, Die Michen fliegen in die Hoh': und wenig fehlt, so beugten fich die Anie, Als fam' das Benerabilie.

Fauft.

Mur menig Schritte noch hinauf gu jenem Stein, Sier wollen wir von unfrer Wanbrung raften. Sier fag ich oft gebantenvoll allein Und qualte mich mit Beten und mit gaften. In Soffnung reich, im Glauben feft, Mit Ebranen, Geufgen, Sanberingen Dacht' ich bas Enbe jener Deft Rom herrn bes himmels gu erzwingen. Der Menge Beifall tont mir nun wie Sobn. O fonnteft bu in meinem Innern lefen, Bie wenig Bater und Gobn Sold eines Ruhmes werth gewefen! Mein Bater mar ein bunfler Ehrenmann, Der über bie Ratur und ihre beil'aen Kreife, In Reblichfeit, jeboch auf feine Beife, Mit grillenhafter Mube fann. Der, in Befellichaft von Abepten, Sich in bie fcmarge Ruche fchlog, Und, nach unenblichen Recepten, Das Bibrige aufammengog. Da marb ein rother Leu, ein fubner Freper, 3m lauen Bab ber Lille vermabit Und beibe bann mit offnem Flammenfeuer Mus einem Brautgemach in's anbere gequalt.

Erichien barauf mit bunten Farben Die junge Ronigin im Glas, hier mar bie Argeney, die Patienten ftarben, lind niemand fragte: wer genas?

So haben wir mit ihdlichen Latwergen
In biefen Thilern, biefen Bergen,
Weit fchimmer als die Peit getobt.
Ich bade fethf ben Gift an Taufenbe gegeben,
Eie welften bin, ich muß erieben
Daß man bie frechen Wörber lobt.

### Bagner.

Wie fount für euch darum betrüben! Thut nicht ein braver Mann gemig, Die Aunft, die man ihm übertrug, Gewissenhaft und pinnttich auszuäben? Benn du, als Jüngling, beinen Natre ehrst, So wirst du gern von ihm emplangen; Benn du, als Mann, die Wissenschaft vermehrst, So fann dein Sohn zu höh'rem Itel gefangen.

### Fauft.

O glúdtlich, wer noch hoffen kann Aus diesem Were bes Jerthums aufzutauchen! Was man nicht weiß das eben brauchte man, Und was man weiß kann man nicht brauchen. Doch laß uns dieser Stunde schones Gut Durch solchen Trübsinn nicht verklummern! Wetrachte wie in Abendonne - Gluth Die grünumgebnem "hätten schimmern.

Sie rudt und weicht, ber Lag ift überlebt, Dort eilt fie bin und forbert neues leben. D bag fein Rlugel mich vom Boben bebt, Ibr nach und immer nach au ftreben! 36 fåb' im ewigen Abenbftrabl Die ftille Belt zu meinen Rugen, Entzundet alle Sobn, berubigt jebes Thal. Den Gilberbach in golbne Strome fliegen. Richt bemmte bann ben gottergleichen Lauf Der wilbe Berg mit allen feinen Schluchten; Schon thut bas Meer fich mit ermarmten Buchten Bor ben erftaunten Mugen auf. Doch icheint bie Gottin enblich meggufinten; Allein ber neue Trieb ermacht. 3d eile fort ibr em'ges Licht ju trinfen. Nor mir ben Tag, und binter mir bie Dacht. Den Simmel über mir und unter mir bie Bellen. Ein iconer Traum, inbeffen fie entweicht. ach! ju bes Beiftes Alugeln wird fo leicht Rein forverlicher Alugel fich gefellen. Doch ift es jebem eingeboren. Dag fein Gefühl binauf und vormarte bringt, Wenn über une, im blauen Raum verloren. 3br ichmetternb Lieb bie Lerche fingt: Wenn über ichroffen Richtenhoben Der Abler ausgebreitet ichmebt, Und über Alachen, über Geen, Der Rranich nach ber Beimath ftrebt.

Bagner. Ich hatte felbst oft grillenhafte Stunden, Doch folden Trieb hab' ich noch nie empfunden. Man fieht fich feicht an Bald und gelbern fatt, Des Begefs fittig werd ich nie beneiben. Bit anbers tragen und bie Beffrefreuben, Bon Buch ju Buch, von Vatt ju Blatt! Da werben Binternachte bold und ichon, Ein felig Leben warmet alle Glieber, Und ach einerfield bu gare in würdig Pergamen, Go fleigt ber gange himmet ju dir nieber.

Fauft. Du bift bir nur bes einen Triebs bewnft; D lerne nie ben anbern fennen! 3men Geelen mohnen, ach! in meiner Bruft, Die eine will fich von ber anbern trennen; Die eine halt, in berber Liebesluft, Sich an bie Beit mit flammernben Organen; Die andre bebt gewaltfam fich vom Duft Bu ben Gefilden hober Abnen. D gibt es Beifter in ber Luft, Die gwiiden Erd' und Simmel berrichend weben, So fteiget nieber aus bem golbnen Duft Und führt mich meg, ju neuem buntem leben! Sa, mare nur ein Baubermantel mein! Und trug' er mich in fremde ganber, Mir follt' er um bie toftlichften Gemanber, Richt feil um einen Ronigemantel fenn.

Bagner. Berufe nicht bie wohibefannte Schat, Die firbmend fich im Dunftreis überbreitet, Dem Menichen taufenbfaitige Befahr, Bon allen Enben ber, bereitet. Bon Norben bringt ber icharfe Beiftergabn Auf bich berbei, mit pfeilgefpisten Bungen; Bon Morgen glebu, vertrodnenb, fie beran, Und nabren fich von beinen gungen; Benn fie ber Mittag aus ber Bufte ichidt. Die Gluth auf Gluth um beinen Scheitel baufen, Go bringt ber Weft ben Comarm, ber erft erquictt, Um bich und Relb und Mue an erfaufen. Sie boren gern, jum Schaben frob gemanbt, Behorden gern, weil fie uns gern betriegen, Gie ftellen wie vom Simmel fich gefandt, Und lifpeln englifch, wenn fie lugen, Doch geben wir! Ergrant ift fcon bie Welt, Die Luft gefühlt, ber Rebel fallt! Mm Abend icast man erft bas Sans. -Bas ftebft bu fo und blidft erftannt binaus? Bas fann bich in ber Dammrung fo ergreifen?

# Fauft.

Siehft du ben fcwargen hund burch Saat und Stoppel ftreifen?

Bagner.

36 fah ihn lange icon, nicht wichtig fchien er mir.

Fauft.

Betracht' ihn recht! Fur mas haltft bu bas Thier?

Bagner.

Fur einen Pubel, ber auf feine Beife Sich auf ber Spur bes herren plagt.

Fauft.

Bemertft bu, wie in weltem Schnedentreife Er um uns her und immer naher jagt? Und irr' ich nicht, fo gieht ein Feuerftrubel Auf feinen Pfaben binterbrein.

Bagner.

Rauft.

3ch febe nichts als einen fcwarzen Pubet; Es mag bei euch wohl Augentaufchung fenn.

Mir icheint es, bağ er magifch leife Schlingen Bu funft'gem Band um unfre Fuße gieht.

Bagner.

36 feb' ihn ungewiß und furchtfam und umfpringen, Weil er, ftatt feines herrn, zwey Unbefannte fieht.

Rauft.

Der Kreis wird eng, icon ift er nab!

Bagner.

Du fiehft! ein hund, und tein Gespenft ift ba. Er tnurrt und zweifelt, legt fich auf ben Bauch. Er webelt. Alles hunde Branch.

Faust.

Gefelle bich ju und! Romm bier!

Wagner.

Es ist ein pubeinartisch Thier. Du stebest still, er wartet auf; Du sprichst ibn an, er strebt an bir hinauf; Berliere was, er wird es bringen, Nach beinem Stock in's Wasser springen.

Fauft.

Du haft wohl Recht; ich finde nicht die Spur Bon einem Geift, und alles ift Dreffur.

Bagner.

Dem Sunde, wenn er gut gezogen, Bird feibst ein weiser Mann gewogen. Ja beine Gunft verdient er ganz und gar, Er der Studenten trefflicher Scolar.

Sie geben in tas Ctatt: Thot.

### Stubirgimmer.

Fauft mit bem Padet bereinterend. Die eine tiefe Racht bebedt, Die eine tiefe Nacht bebedt, Mit abnungsvollem heiligem Grauen In uns die beiligem Grauen In uns die beiligem Grauen In uns eine Erlebe, Mit jebem ungeftimen Thun; Es erget fich die Menichenliebe, Die Liebe Gottes test sich nun.

Sep rubig Pubel! renne nicht bin und wieber! Un ber Schwelle mas fonderft bu bier? Zege bich binter ben Ofen nieber, Mein beftes Kiffen geb' ich bir. Wie bu braußen auf dem bergigen Wege Durch Mennen und Springen erzet uns baft, So nimm nnn auch von mir bie Pfiege, Ale ein willfommner filler Baft.

Ach wenn in unfrer engen Zelle Die Lampe freundlich wieder brennt, Dann wird's in unferm Bufen helle, Im herzen, das fich feiber fennt. Bernunft fångt wieber an ju fprechen, Und hoffnung wieber an ju biuhn; Man sehnt sich nach bes Lebens Bachen, Ach! nach bes Lebens Quelle hin.

Anutre nicht Pubel! In ben helitigen Tonen, Die jeht meine gange Geef umfaffen, Bill ber thierische Laut nicht paffen. Bit find gewohnt, daß die Menschen verhöhnen Bas fie nicht verstehn, Daß sie vor dem Guten und Schönen, Daß tinen oft beschwertlich ift, murren; Bill es ber Jound, wie sie, befuurren?

Aber ad! (don fabt' ich, bei bem beifen Wilfen, Befriedigung nicht mehr aus dem Anfen quilfen, Weber warum muß der Erem so dalb versiegen, Und wir wieder im Durste liegen?

Davon dab' ich do viell Erfahrung.
Doch biefer Mangell icht sich erriben,
Wir sehnen und nach Offenbarung,
Die niegende würder und sehner brennt,
Als in dem nenen Testament.
Mich deringt den Grundert aufguschlagen,
Mir redichem Gefähl einmat
Das beilige Originat

Da wielle Erfahnat

Da mein geliebtes Dentsch zu übertragen.

Er folist ein Bolum auf und ichtet fic an. Gefdrieben fieht: "im Anfang war bas Bort!" hier fioct' ich fcon! Wer hilft mir weiter fort? 3ch fann das Wort fo boch unmbglich schaben,
3ch muß es anders überschen,
Wenn ich vom Geiste recht ersteuchtet bin.
Geschrieben sieht: im Ansaus war der Sinn.
Bebente wohl die erste Zeite,
Daß deine Zeder sich nicht übereile!
Aft es der Sinn, der alles wirft und schafft?
Es sollte stehn: im Ansaus war die Araft!
Doch, auch indem ich diese niederisches,
Schon warnt mich was, daß ich dadei nicht bielbe.
Mir bilft der Geist! Auf einmal se's ich Nath
Und schreibe getrost: im Ansaus war die That!

Goll ich mit bir bas Bimmer theilen, Dubel, fo lag bas Seulen, Co lag bad Bellen! Gold einen ftorenben Gefellen Mag ich nicht in ber Rabe leiben. Giner von und beiben Duß bie Belle meiben. Ungern beb' ich bas Baftrecht auf, Die Thur' ift offen, baft freien gauf. Aber was muß ich feben! Kann bas naturlich gefcheben? Ift es Schatten? ift's Birflichfeit? Bie wird mein Pubel lang und breit! Er bebt fich mit Gewalt, Das ift nicht eines Sunbes Geftalt! Beld ein Gefpenft bracht' ich in's Saus! Coon fieht er wie ein Milpferd aus.

Mit feurigen Augen, ichredlichem Gebis. D! bu bift mir gewiß! Fur folde halbe Sollenbrut Bit Calomonis Schluffel gut.

G e i ft er auf ben Sass. Drinnen gesangen ift einer! Nieber baufen, folg' ibm teiner! Wie im Elfen ber Juche Bagt ein alter Höllen uch de. Weber gebt Acht!
Comeber bin, schwebet wieber, Auf und nieber, Und er bat sich losgemacht. Könnt for som nieben, Last ihn nicht siben!
Denn er that und allen
Gedon viel au wefallen.

Fauft. Erft zu begegnen bem Thiere, Brauch' ich ben Spruch ber Biere:

> Salamander foll glühen, Undene sich winden, Silphe verschwinden, Kobold sich mühen.

Ber fie nicht fennte Die Etemente, Ihre Kraft Und Eigenschaft, Bare tein Meister Ueber die Geifter. Berfchwind' in Flammen Salamaber! Baufchend fiese gufammen Undene! Leuch' in Meteoren : Schone Silphe! Bring' häusliche hülfe Incubus! incubus!

Keines der Piere
Stedt in dem Thiere.
Es liegt gang ruhig und grinf't mich an; Ich hab' ihm noch nicht weh gethan.
Du sollft mich hören
Exister belömberen.

> Bift bu Gefelle Ein Fidchtling ber Solle? So fieb bieß Beiden! Dem fie fich bengen Die fcmargen Schaaren.

Schon fcwillt es auf mit borftigen Saaren.

Berworfnes Befen!
Kannft bu ibn lefen?
Den nie entsproffnen,
Unausgesprochnen,
Durch alle himmel gegoffnen,
Freventlich burchstochnen?

Sinter ben Ofen gebannt Schwillt es wie ein Clephant, Sortbe's Berte, XII. Bb.

Den gangen Raum fullt es an, Es will jum Debel gerfließen. Steige nicht gur Dede bingn! Lege bich ju bes Deiftere Sugen! Du fiehft baf ich nicht perachens brobe. 3d verfenge bich mit beiliger Lobe ! Erwarte nicht Das brenmal glubenbe Licht! Erwarte nicht Die ftartfte von meinen gunften!

Mephistopheles

tritt, inbem ber Rebet fallt, getietbet wie ein fahrenber Cchoiaflicue, binter bem Ofen bervor. Zanft.

Bogu ber garm? mas fteht bem herrn gu Dienften?

Das alfo mar bes Bubele Rern! Gin fahrenber Scolaft? Der Cafus macht mich lachen.

Mephiftopheles.

3ch falutire ben gelehrten Berrn! 3hr habt mich weiblich fdwigen machen.

Fauft.

Bie nennft bu bich?

Mephiftopheles. Die Frage icheint mir flein

Für einen ber bas Wort fo febr verachtet, Der, weit entfernt von allem Schein, Inr in ber Befen Tiefe trachtet.

Fauft.

Bel euch, ihr Berrn, fann man bas Befen Gewohnlich aus bem Ramen lefen,

Bo es fic allgudentiich weift, Benn man ench Fliegengott, Berderber, Lugner heißt. Ann gut, wer bift du benn?

Mephiftopheles.

Ein Theil von jener Kraft, Die ftete bas Bofe will und ftete bas Sute ichafft.

Rauft.

Bas ift mit biefem Rathfelwort gemeint?

Mephiftopheles.

3ch bin ber Gelft ber fiets verneint! Und bad mit Wecht; benn alles was entfebt 3f werth bag es ju Grunde gedt; Drum bester wa's bag nichts entstünde. So ist benn alles mas ibr Sinde. Berfdrung, furz das Bose neunt, Mein eigentliches Clement.

Fauft.

Du nennft bich einen Theil, und ftehft boch gang vor mir?

Mephiftopheles.

Beschelbne Bahrheit sprech ich dir. Benn sich der Meusch, die kleine Varrenwelt, Sewöhnlich für ein Ganges hält; Ich die in Lelit des Tehlis, der ansangs alles war, Ein Tehli der Amfrenis, die sich das licht gebar, Das ftolge Licht, das nun der Mutter Nacht Den alten Kang, den Naum ihr ftreitig imacht, lind boch gelingt's ihm nicht, du es, so viel es strett, Ben Körpern krömte, die Kerper macht es schön, Ein Korper bemmt's auf feinem Gange, Go, hoff ich, bauert es nicht lange Und mit ben Korpern wird's zu Grunde gehn.

#### Rauft.

Nun tenn' ich beine wurd'gen Pflichten! Du tannft im Großen nichts vernichten Und fangst es nun im Aleinen an.

#### Menhiffonbeles.

Und freilich ift nicht viel bamit gethan. Bas fich bem Michts entgegenftellt, Das Etwas, biefe plumpe Belt, Co viel ale ich fcon unternommen, 3ch mußte nicht ibr beigufommen, Mit Bellen, Sturmen, Schutteln, Brand, Gerubig bleibt am Ende Meer und Land! Und bem verdammten Beug, ber Thier: und Menfchenbrut, Dem ift nun gar nichte anguhaben. Bie viele hab' ich fcon begraben! Und immer circufirt ein neues, frifches Rint. Co geht es fort, man mochte rafend werben! Der Luft, bem Baffer, wie ber Erben Entwinden taufend Reime fich, 3m Erodnen, Reuchten, Warmen, Ralten! Batt' ich mir nicht bie Rlamme porbehalten. 3ch hatte nichte Apart's fur mich.

### Fauft.

So febeft bu ber ewig regen, Der heilfam ichaffenben Gewalt Die falte Teufelsfauft entgegen, Die fich vergebens tudifch ballt! Bas anders fuche ju beginnen Des Chaos munderficher Cobn!

Mephiftopheles.

Bir wollen wirtlich uns befinnen, Die nachstenmale mehr davon! Durft' ich wohl diefmal mich entfernen? Rauft.

3ch fehe nicht warum du fragft. 3ch habe jest bich fennen fernen, Befuche nun mich wie du magft. bier ift das Tenfter, bier die Thure, Ein Rauchfang ift bir auch gewiß.

Mephiftopheles.

Gefteh' ich's nur! Daß ich hinausspagiere Berbietet mir ein tleines Sinderniß, Der Drudenfuß auf eurer Schwelle -

Fauft.

Das Pentagramma macht bir Pein? Ep fage mir, du Sohn der Solle, Benn das bich bannt, wie famft du denn herein? Wie ward ein folder Geift betrogen?

Mephiftopheles. Befchaut es recht! es ift nicht gut gezogen;

Der eine Binfel, der nach außen gu, 3ft, wie du fichft, ein wenig offen.

Fauft.

Das hat ber Bufall gut getroffen! Und mein Gefangner marft denn bu? Das ift von ungefahr gelungen!

Mephiftopheles.

Der Pubel merite nichts als er bereingefprungen,

Die Sache fieht jest anders aus; Der Teufel fann nicht aus bem Saus.

Rauft.

Doch warum gehft bu nicht burch's Fenfter?
Mephift opheles.
's ift ein Gefet ber Teufel und Gefpenfter:

's ift ein Sefeth der Teufel und Sefpenfter: 2Bo fie hereingeschiuft, da muffen fie hinaus. Das erfte steht uns frei, bei'm zweyten find wir Anechte. Kaust.

Die Solle felbft hat ihre Rechte? Das find' ich gut, da ließe fich ein Pact, Und ficher wohl, mit euch ihr Serren follegen? Men bift on bele 8.

Was man verspricht, das sollst du rein genießen, Dir wird davon nichts abgezwact. Doch das ist nicht so turz zu saffen, Und wir besprechen das zunächst; Doch jeho bitt ich, boch und höchst, Für blessmat mich zu entlassen.

Fauft.

So bleibe boch noch einen Augenbild, Um mir erft gute Mahr gu fagen.

Mephiftopheles. Jest las mich los! ich fomme balb zurud;

Jest laß mich los! ich fomme balb zurud Daun magft bu nach Belieben fragen. Kauft.

3ch habe bir nicht nachgestellt, Bift bu boch felbit in's Garn gegangen. Den Teufel halte wer ihn balt! Er wird ihn nicht fobald gum zweptenmale fangen. Mephiftophetes. Benn bir's beliebt, fo bin ich auch bereit Dir zur Gesellschaft bier zu bleiben; Doch mit Bedinguiß, dir die Belt, Durch meine Künfte, würdla zu vertreiben.

Fauft.

3ch feh' es gern, bas fteht bir frei; Rur bag bie Runft gefällig fev!

Mephiftopheles.

Du wirst, mein Freund, fur beine Sinnen, yn biefer Stunde mehr gewinnen, Als in des Jahres Einertei. Was die ide gatten Geister singen, Die schonen Wiber die fie bringen, Sind nicht ein seeres Zauberspiet. Auch de in Geruch wird ich erzepen, Dann wirst du beinen Gaumen lehen, tand bein Grund wird sich einen, tand bann entjakt fich bein Gesübl. Bereitung braucht es nicht voran, Pelfammen sind wir, fanget au!

Gelfier.
Schwinder, ihr duntein Wöhnungen droben!
Reigender ichaue
Archer herein!
Watern bie duntein
Wolfen gerronnen!
Setruncieln funtein,
Mildere Gonnen

Simmlifder Cobne Beiftige Schone, Schwanfenbe Bengung Somebet porüber. Sehnenbe Reigung Folget binuber; Und ber Gemanber Flatternbe Banber Deden bie ganber, Deden bie Laube, Bo fich fur's Leben, Tief in Gebanten, Llebenbe geben. Laube bei Panhe! Sproffenbe Ranten! Laftenbe Traube Sturgt in's Behalter Drangenber Relter, Sturgen in Bachen Schaumenbe Beinc. Mlefeln burd reinc. Cble Beiteine. Laffen bie Soben Binter fich liegen, Breiten ju Geen Cich um's Genügen Grunenber Sugel. Und bas Geflügel Schlurfet fich Wonne, Elleget ber Sonne, Alleget ben bellen

Infeln entgegen. Die fich auf Bellen Gauflend bewegen: 2Bo wir in Cooren Sauchzenbe boren. Heber ben Muen Tangenbe fcauen, Die fich im Freien Mlle gerffreuen. Ginige glimmen Ueber bie Soben, Anbere fcmimmen Ueber bie Geen, Unbere fdweben : Alle gum Leben, Mule gur Ferne Liebenber Sterne Seliger Bulb.

# Mephiftopheles.

Er schlaft! So recht, ihr luft gen garten Jungen!
Ihr habt lihn treutich eingesungen!
Für blef Concert bin ich in eurer Schuld.
Du bift noch nicht der Mann den Teufel fest zu halten!
Mugauteft ihn mit süßen Araumgestalten,
Verfentt ihn in ein Meer des Wahns;
Doch diefer Schwelle Jauber zu gerspalten
Weders ich eines Kattengahus.
Micht lange brunch ich zu beschworen,
Schon raschet eine hier und wird sogleich mich hören.

Der herr ber Natten und ber Maufe, Der Fliegen, Frifte, Wangen, Laufe, Befießt bit die berwe zu wagen Und biefe Schwelle zu benagen, So wie er sie mit Del betupft — Da tommit du schon bervoegebupft! Nur frisch an's Wert! Die Spige, bie mich bannte, Sie sigt gang vornen an ber Kante. Noch einen Wis, so lie's geschebn. — Nun, Jaulie, träume fort, bis wir uns wieberschu.

gauft erwachent.

Bin ich denn abermals betrogen? Berfcwindet so der geisterreiche Drang, Daß mir ein Traum den Teusel vorgelogen, Und daß ein Pudel mir entsprang?

#### S.j.udir gimmer.

Fauft. Mephiftopheles.

Fauft.

Es flopft? herein! Wer will mich wieder plagen? Mephiftopheles.

3ch bin's.

Fauft.

Herein!

Mephistopheles. Du mußt es brepmal fagen. Kaust.

herein benn!

Mephiftopheles.
So gefällft du mir.
Wir werden, boff ich, und vertragen!
Denn dir die Grillen zu verjagen
Vin ich, als edter Junter, bler,
Jn rothem goldverbäntem kleibe,
Das Mäntelchen von flarrer Selbe,
Die Hahnenfeber auf bem hut,
Mit einem langen fpihen Degen,
lund rathe nun dir, furz und gut,
Dergleichen gelechfalls anzuiegen;

Damit bu, losgebunden, frei, Erfahreit mas bas leben fen.

Fauft.

In iebem Rleibe werb' ich mohl bie Dein Des engen Erbelebens fublen. 36 bin an alt, um nur au fpielen, Bu jung, um ohne Bunfch ju fenn. Bas fann bie Belt mir wohl gemabren? Entbebren follit bu! follit entbebren! Das ift ber ewige Gefang, Der jebem an bie Obren flingt, Den, unfer ganges leben lang, Uns beifer jebe Stunde fingt. Mur mit Entfeben mach' ich Morgens auf, 3d modte bittre Thranen weinen, Den Tag au febn, ber mir in feinem Lauf Richt Ginen Bunich erfullen wirb, nicht Ginen, Der felbit bie Abnung jeber Luft Mit eigenfinnigem Arittel minbert, Die Schopfung meiner regen Bruft Mit taufend Lebensfragen binbert. Much muß ich, wenn bie Racht fich nieberfenft, Mich angitlich auf bas Lager ftreden; Much ba wird feine Raft gefchenft, Mich werben wilbe Eranme ichreden. Der Gott, ber mir im Bufen wohnt, Rann tief mein Innerftes erregen; Der über allen meinen Rraften thront, Er fann nach außen nichts bewegen; Und fo ift mir bas Dafenn eine Laft, Der Tob ermunicht, bas leben mir verhaßt.

Mephiftopheles.

Und boch ift nie ber Tob ein gang willfommner Gaft.

Fauft.

D felig ber, bem er im Stegesglange Die blut'gen Lorbeer'n um die Schiafe windet, Den er, nach rafch burchraftem Cange, In eines Madhens Armen findet. D war' ich vor bes boben Geiftes Araft Entgutt, entfeett babin gesunten!

Mephistopheles. Und boch hat jemand einen braunen Saft, In jener Nacht, nicht ausgetrunten.

Fauft.

Das Spioniren, fcheint's, ift beine Luft.

Mephistopheles.

Milmiffend bin ich nicht; boch viel ift mir bewußt.

Fauft.

Wenn aus dem schredtichen Gewühle
Ein füß bekannter Ton mich 30g.
Den Rest von kindlichem Geschle
Mit Antlang Trober Zeit detros;
So such ich allem was die Sepele
Mit Sed- und Gautelwert umspannt,
Und sie in diese Trauerböhle
Mit Weind- und Schmeichesträsten bannt!
Berstuch voraus die hohe Meinung,
Womit ber Geist sich seichen unschaugt!
Berstuch das Blenden der Erscheinung,
Die sich aunse Einne drängt!

Berflucht was uns in Traumen heuchelt, Des Muhms, der Rumensdauer Trug!
Berflucht was als Besse uns schweichelt,
Als Wels und Kind, als Anecht und Pfing!
Berflucht sep Mammen, wenn mit Schäken
Er uns zu fühnen Thaten regt,
Benn er zu mößigem Erzesken
Die Posser zu mößigem Erzesken
Die Posser uns zurechte (egt!
Kluch sep dem Bussamsaft der Tranben!
Bluch sener bechssen blebesbutib!
Kluch sed der Gebenfung! Kluch dem Glauben,
Und Jinch ver allen der Geduich!

# Geister : Chor unsichtear.

Beh! weh! . Du baft fie gerftort. Die icone Belt. Mit machtiger Tanft: Gie fturgt, fie gerfallt! Ein Salbgott bat fie gerichlagen! Bir tragen Die Erummern in's Richte binuber, Und flagen Heber bie verforne Goone. Måchtiger -Der Erbenfobne, Prachtiger Bane fie wieber. In beinem Bufen baue fie auf! Reuen Lebenstauf

Beginne, Mit hellem Sinne, Und nene Lieber Tonen barauf!

Mephistopheles.
Dieß sind die tieinen Bon den Meinen.
Hote, wie zu Luft und Thaten Mitting sie rathen!
In die Welt welt,
And der Einsamfelt,
Wo Sinnen und Säste stoden,
Wolfen sie fild loden.

Der, wie ein Geter, dir am Leben frifit; Die schiecherle Geschischaft läßt dich sidden. Das du ein Merich mit Menscham bist.
Doch so in Merich mit Menscham bist.
Doch so ist's nicht gemeint
Dich unter das Haat feben,
Doch wliss du, mit mir vereint,
Deine Schitter durch's Eeden nehmen,
So will ich mich gern bequemen
Dein zu sewn, auf der Stelle.
Ich bein Geselle und, ich die Setelle.
Ind, mach ich dies ercht,
Bin ich dem Diener, bin bein Knecht!

Bor' auf mit beinem Gram gu fpielen,

Fauft. Und mas foll ich bagegen bir erfullen? Mephiftopheles.

Dagu baft bu noch eine lange Frift.

Zauft.

Nein, nein! der Teufel ift ein Egoift Und thut nicht leicht um Gottes Willen Was einem andern nubsifch fit. Sprich die Bedingung beutlich and; Ein solder Diener beingt Gefahr in's Saus.

Mephistopheles. Ich will mich hier gu beinem Dienst verbinden, Auf deinen Wint nicht raßen und nicht rubn; Wenn wir uns drüben wieder sinden, So folls du mir das Gleiche thun.

Rauft.

Das Druben tann mich wenig funmern; Schlägit bu erft biefe Wett zu Erummern, Die andre mag darnach entstehn. Die andre mag darnach entstehn, Und biese Even einem meine Areuben, Und biese Sonne icheinet meinen Leiben; Kann ich mich erst von ihnen scheiben, Dann mag was will und fann geschehn. Davon will ich nichts weiter bören, Ob man auch funftig baft und liebt, Und de es auch in einen Sphären Ein Den oder Unten abs.

Mephiftopheles.

In biefem Sinne fannft bu's wagen. Berbinde dich; du follft, in diefen Tagen, Mit Freuden meine Kunfte fehn, Ich gebe dir was noch fein Menfch gefehn.

Rauft.

Fanft.

Bas wilft bu armer Teufel geben?

Bard eines Menjden Geift, in seinem boben Streben,

Bon Deinesgieiden is gefaßt?

Du rothes Gold, das done Mast,

Du erdifter gleich, bit in der Hand,

Cin Splet, bei bem man nie gewinnt,

Cin Splet, bei dem man nie gewinnt,

Cin Mödden, das an meiner Bunst

Wit Verngeln (don dem Nachbar sich verbindet,

Der Ebre schone Gdiertenst,

Der Chre schone Gdiertenst,

Beig mir die Frucht die fautt, eb man sie beicht,

lad Baume die sich staglich nen begränne!

Ein folder Auftrag foredt mich nicht, Mit folden Schähen fann ich dienen. Doch, guter Freund, die Zeit fommt anch beran Wo wir was Gut's in Rube fcmausen mögen.

Fanft.

Werb' ich beruhigt je mich auf ein Faulbett legen, 
Go fev es gleich um mich gethan!
Kannif du mich schmeichen je belägen
Daß ich mir felbit gesallen mag,
Rannif du mich mit Bennß betriegen;
Das fesp für mich ber legte Tag!
Die Wette biet' ich!

Mephiftopheles.

ganft.

Und Schlag auf Schlag!

Geethe's Wette, XII. 980.

Wervolle doch jum Augenblide fagen: Berweile boch ! du bift so foden! Dann magst du mich in Beffeln folgagen, Dann mill ich gern zu Grunde gebn! Dann mag die Lobrenglode foballen, Dann bift du beines Dienstes frei, Die libr mag frebn, der Zeiger fallen, Es fep bie gelt für mich vorbei!

Mephiftopheles. Bebent' es wohl, wir werden's nicht vergeffen. Kanit.

Dazu haft du ein volles Recht, Ich habe mich nicht freventlich vermeffen. Wie ich beharre bin ich Knecht, Ob bein, was frag' ich, ober weffen.

Mephiftopheles. Ich werbe beute gleich, bei'm Doctorichmans, Ale Diener, meine pflicht erfallen. Aur eine! — Um Lebens ober Sterbens willen, Bitt' ich mit ein Paar Bellen aus.

Fauft.
Auch was geschriebines forberst du Hebant?
Hach was geschriebines forberst du Hebant?
Has de mod leinen Nann, nicht Mannes Wort gefannt?
Il's nicht genug, daß mein gesprochnes Wort
Unf emig soll mit meinen Kagen sedatten?
Nas't nicht die Welt in allen Strömen fort,
Und mich soll ein Versprechen hatten?
Doch dieser Wahn ist uns in's Herz gelegt,
Wer mag sich gern davon befreien?
Begindt wer Treue rein im Busen trägt,
Kein Opfer wich in is gerenen!

Allein ein Bergament, befdrieben und bepragt, 3ft ein Gefpenft por bem fich alle icheuen. Das Bort erftirbt icon in ber Reber, Die Berrichaft fuhren Bache und Leber. Bas willft bu bofer Geift von mir? Erg, Marmor, Pergament, Papier? Soll ich mit Griffel, Deigel, Feber ichreiben? 3ch gebe jebe Bahl bir frei.

Mephiftopheles.

Bie magit bu beine Rebneren Mur gleich fo bigig übertreiben? Ift bod ein jebes Blattden gut. Du unterzeichneft bich mit einem Tropfden Blut.

Rauft.

Wenn bieg bir vollig G'nuge thut, Go mag es bei ber Grate bleiben.

Mephiftopheles.

Blut ift ein gang befonbrer Gaft.

Rauft.

Rur feine Anrcht, bag ich bieg Bunbnig breche! Das Streben meiner gangen Rraft 3ft g'rabe bas mas ich verfpreche. 36 babe mich ju boch geblaht; In beinen Rang gebor' ich nur. Der große Beift bat mich verfcmabt, Bor mir perichließt fic bie Ratur. Des Dentens Raben ift gerriffen, Dir efelt lange por allem Biffen. San in ben Tiefen ber Sinnlichfeit Uns glubenbe Leibenfchaften ftillen ! In unburchbrungnen Sauberbullen

Sep jedes Bunder gleich bereit!
Etatgen wir uns in des Naufden der Zeit,
In's Wollen der Begebenheit!
Da mag benn Schmerz und Senus,
Gelingen und Werbruß,
Mit einander mechfein wie es kann;
Nur raficos bethätigt sich der Mann.
Menh sich von

Ench ift fein Maß und Biel gefeht. Belieb's euch überall zu nachen, Im Flieben etwas zu erhafden, Befomm euch wohl was euch ergebt. Nur greift mir zu und fepb nicht bibbe!

Fauft.
Du hörest ja, von Freud' ift nicht die Nede.
Dem Taumel weiß' ich mich, dem schmerzlichsten Senuß, Geruschendem Werdruß.
Weit leichtem Saß, crauscendem Werdruß.
Wein Bussen, der vom Wissensbrans gebeitt ist,
Soll teinen Schmerzen fünftig sich verfollessen,
und was der ganzen Menschoftet gugerbeite ist,
Will ich in meinem innern Sechh geniesen,
Wit meinem Geste das "doch" und Tleffie greisen,
Ihn wein der den Seibst zu ihrem Seibst erweitern,
Und so mein eigen Seibst zu ihrem Seibst erweitern,
Und, wie sie gestich, am End" and ich getscheitern,

Mephiftopheles.

D glanbe mir, ber mande taufend Jahre An biefer harten Spelfe faut, Daß von ber Wiege bis jur Bahre Re in Menich ben alten Sauerteig verbaut! Slaub' unfer einem, biefes Gange Ift nur fur einen Gott gemacht! Er findet fich in einem ew'gen Giange, Und hat er in bie Finsternif gebracht, Und euch taugt einzig Tog und Racht.

Rauft.

Muein ich will!

Mephiftopheles.

Das lagt fic boren!

Doch nur vor Ginem ift mir bang'; Die Beit ift fury, bie Runft ift lang. 3ch bacht', ihr ließet euch belebren. Affociirt end mit einem Poeten, Lagt ben herrn in Gebanten fcmeifen, Und alle eblen Qualitaten Muf euren Chren : Scheitel baufen, Des Lomen Muth. Des Birides Schnelligfeit. Des Italianers feurig Bint, Des Morbens Dau'rbarfeit. Lagt ibn euch bas Gebeimnis finben, Grogmuth und Arglift au verbinben. Und euch, mit warmen Jugenbtrieben, Rach einem Plane, ju verlieben. Mochte felbit fold einen herren tennen, Burb' ibn herrn Mifrofosmus nennen.

Fauft.

Bas bin ich benn, wenn es nicht moglich ift Der Menichheit Krone zu erringen, Rach ber fich alle Sinne bringen?

### Mephistopheles.

Rauft.

Du bift am Ende — was du bift. Seh' dir Perruden auf von Millionen Loden, Seh' deinen Juß auf ellenhohe Soden, Du bielbst doch immer was du bist.

3ch fibi's, vergebens bat' ich alle Schafe Des Menfdengeift's auf mich berbeigerafft, lund wenn ich mich am Ende niederfebe, Quillt innerlich boch teine neue Kraft; 3ch bin nicht um ein. Jaar breit hober, Bin bem Unendichen nicht näber. Wesphiftopbeies.

Mein auter Berr, ihr feht bie Gachen, Bie man bie Gachen eben fieht; Bir muffen bas gefcheibter machen, Gh' und bes Lebens Treube fliebt. Bas Benfer! freilich Band' und Rube Und Ropf und 5 - - bie find bein; Doch alles, mas ich frifch genieße, 3ft bas brum meniger mein? Wenn ich feche Bengfte gabien fann, Sind ibre Rrafte nicht bie meine? 3d renne ju und bin ein rechter Dann, 216 batt' ich vier und zwanzig Beine. Drum frifc! Lag alles Ginnen fenn, Und g'rab' mit in bie Welt binein! 3ch fag' es bir: ein Rerl, ber fpeculirt, 3ft wie ein Thier, auf burrer Beibe Bon einem bofen Beift im Rreis herum geführt, Und ringe umber liegt icone grune Beibe.

Fauft.

Die fangen wir bas an?

Mephiftopheles.

Bir gehen eben fort.

Was fit das für ein Marterort?
Was heißt das für ein Leben führen,
Sich und die Jungens ennwirten?
Laß du das dem Herrn Nachbar Wanft!
Was wilff du dich das Strob zu breichen plagen?
Das Beite, was du wilfen fannft,
Darff du den Wuben boch nicht fagen.
Gleich dor' ich einen auf dem Gange!

Fauft.

Mir ift's nicht moglich ihn gu febn.

Mephiftopheles. Der arme Rnabe martet lange,

Der barf nicht ungetroftet gehn. Romm, gib mir beinen Rod und Mube;

Die Maste muß mir tofilich ftehn. Er tieibet fich um.

Run überlaß es meinem Wiße! Ich brauche nur ein Liertesftündchen Zeit; Indessen mache bich zur schönen Fahrt bereit!

Fanft ab.

Mephiftopheles in Kauft's langen Rieibe.

Berachte nur Bernunft und Biffenschaft, Des Menschen allerhochste Kraft, Lag nur in Biend : und Zauberwerten Dich von bem Lugengeift bestärten, So bab' ich bich icon unbedingt — Ihm hat bas Schiefal einen Geift gegeben, Der ungebändigt immer vorwärts bringt, Und bessen überseingt.
Und bessen überseingt.
Den schiepp ich burch das wilde Leben, Durch stade Unbedeutenheit, Er soll mir zappeln, starren, steben, Und seiner Unerstättlichseit Soll Speif und Trant vor gier gen Lippen schweben; Er wird Erwaitung sich umsonie erfechn, Und hatt' er sich auch nicht dem Teusei übergeben, Er mird Erwaitung sich umsonie erfechn, Und hatt' er sich auch nicht dem Teusei übergeben, Er mirte bed ju Grunde gebu!

Ein Schiler tritt auf.

Souler.

3ch bin allbier erft turge Beit, Und tomme voll Ergebenheit, Einen Mann gu fprechen und gu tennen, Den alle mir mit Ehrfurcht nennen.

Mephiftopheles.

Eure Sofiichfeit erfreut mich fehr! Ihr feht einen Mann wie andre mehr. Sabt ibr euch fonft icon umgethan?

Shuler.

3ch bitt' euch, nehmt euch meiner an! 3ch fomme mit allem guten Muth, Leiblidem Getb und frifcem Biut; Meine Mutter wollte mich taum entfernen; Wochte gern' was rechts bieraußen lernen. Mephiftopheles.

Da fend thr eben recht am Ort.

Souler.

Auftichtig, möchte schon wieder fort: In diesen Mauern, diesen Hallen, Bill es mir teineswegs gesallen. Es ist ein gar beschrächter Naum, Man siedt nichts Grünes, teinen Baum, Und in den Säten, auf den Banken, Bergebt mir Hoben, Sehn und Denken. Med bist opheies.

Das fommt nur auf Gewohnheit an. So nimmt ein Sind der Mutter Bruft Richt steich im Anfang willig an, Doch bald ernahrt es sich mit Lust. So wird's euch an der Weisheit Bruften Mit jedem Tage mehr gefüssen.

Schuler. An ihrem hals will ich mit Freuden hangen; Doch fagt mir nur, wie tann ich hingelangen? Dephicopheles.

Erflart euch, eh' ihr weiter geht, Bas wählt ihr für eine Facultat? Schüler.

Ich munichte recht gelehrt zu werben, Und mochte gern was auf ber Erden Und in bem himmel ift erfaffen, Die Wiffenschaft und bie Natur.

Mephiftopheles.

Da fend ihr auf ber rechten Spur; Doch mußt ihr euch nicht gerftreuen laffen.

#### Schuler.

Ich bin babei mit Seel' und Leib; Doch freilich wurde mir behagen Ein wenig Freiheit und Zeitvertreib An schonen Sommersepertagen.

## Mephistopheles.

Bebraucht ber Beit, fie geht fo fcnell von hinnen, Doch Orbnung fehrt euch Beit gewinnen. Mein theurer Freund, ich rath' euch brum Buerft Collegium Logicum. Da wird ber Beift euch wohl breffirt, In fpanifche Stiefeln eingeschnurt, Dag er bebachtiger fo fort an Sinichleiche bie Gebantenbahn, Und nicht etwa, bie Rreug' und Quer, Irrlichtelire bin und ber. Dann lehret man euch manchen Tag, Daf, mas ihr fonft auf einen Schlag Getrieben, mie Gffen und Trinfen frei, Gins! 3men! Dren! bagu nothig fen. 3mar ift's mit ber Gebanten : Kabrif Bie mit einem Beber = Meifterftud, Bo Gin Eritt taufenb Raben regt, Die Schifflein berüber binuber ichiegen, Die Raben ungefeben fliegen, Ein Schlag taufend Berbinbungen fclagt: Der Philosoph ber tritt berein, und beweif't euch, es mußt' fo fenn: Das Erft' mar' fo, bas 3mente fo, Und drum bas Dritt' und Bierte fo;

Und wenn das Erft' und Zwept' nicht wat',
Das Dritt' mit Biert' mat' nimmermehr.
Das preisen die Schüter aller Orten,
Sind aber teine Weber geworben.
Wer will was tebendig's erfennen und beschreiben,
Sucht erst ben Beist beraus zu treiben,
Dann bat er die Theile in seiner Sand,
keht teiber! nur das gestigs Band.
Encheiresin naturae nennt's die Shemie,
Spottet ihrer selbst und meiß nicht wie.

Souler.

Kann euch nicht eben gang verfteben.

Mephistopheles.

Das wird nachftens icon beffer geben, Wenn ihr lernt alles reduciren Und geborig claffificiren.

Souler.

Mir wird von alle bem fo dumm, Als ging' mir ein Mubirad im Ropf berum.

Mephistopheles.

Nacher, vor allen andern Saden Mist ibr euch an die Metaphpfit machen! Da febt daß ibr tieffinnis faßt, Bas in des Menjden Jirn nicht paßt; Kür was brein gebt und nicht derein gebt, Ein prächtig Wort zu Dienften flebt. Doch vorerit diefes balte Jahr Redmr ja der besten Drdnung wahr. Junf Stunden habt ibr jeden Tag; Sepd brinnen mit dem Glodenissag! Sabt end vorher wohl prapariet, Parageupdos wohl einfublet, Damit ibr nacher bester feht, Das er nichts fagt, als was im Buche ftebt; Doch end bed Schreibens ja besteißt, Als bictirt' end ber Beilig' Geift!

Souler.

Das follt ihr mir nicht zweymal fagen! Ich bente mir wie viel es nuht; Denn, was man fcwarz auf weiß befist, Kann man getroft nach Saufe tragen.

Mephiftopheles.

Doch mabit mir eine Facultat!

Souler.

Bur Rechtsgelehrfamteit fann ich mich nicht bequemen.

Mephistopheles.

3ch tann es euch so febr nicht übel nehmen, 3ch welß wie es um diese Lebre fiebt. Es erben fic Gefer und Derfe betre fiebt. Be etne ew'ge Krantbeit fort; Bie eine ew'ge Krantbeit fort; Bie foleppen von Geschiecht sich jum Geschiechte, Und riden fach von Ort zu Ort. Bernunft wird Unfinn, Bobithat Plage; Beb bir, daß du ent Entel bist. Bom Reche, das mit uns gedoren ift, Bon bem ift leiber! nie die Frage.

Shuler.

Mein Abiden wird durch euch vermehrt. O gludlich ber! ben ihr belehrt. Fast mocht' ich nun Theologie studiren. Mephiftopheles.

Ich wünschte nicht euch irre ju führen. Was biese Wissenschaft betrifft, Es ist so sowere ben falschen Weg zu melben, Es liegt in ihr so viel verborgnes Gift, Und von der Argenen sir's kaum zu unterscheiben. Um besten ifte auch bier, wenn ibr nur Einen hört, Und auf des Meisters Worte sowott. Im Gangen — baltet euch an Wortel Dann geht ihr durch die ficher Pforte Jum Tempel der Geußbeite ein.

Couler.

Doch ein Begriff muß bei bem Borte fepn.

Mephiftopheles.
Schon gut! Aur mus man fich nicht allgu augstlich qualen; Denn eben wo Begriffe febien,
Da fiellt ein Wort gur rechten Zeit fich ein.
Mit Worten last fich trefflich ftreiten,
Mit Worten ein Softem bereiten,
An Worte last fich trefflich glauben,
Bon einem Wort last fich tein Jota rauben.

Souler.

Bergeiht, ich halt' euch auf mit vielen Fragen, Mulein ich muß euch noch bemühen. Wollt ihr mir von der Medicin Richt auch ein friftig Wetrchen fagen? Drep Jahr' ift eine turge Zeit, Und, Gort! das Fetb ift gar zu welt. Benn man einen Fingerzeig nur bat, Läft sich is schon eber weiter fühsen. Mephiftopheles für fich.

3ch bin bes trodnen Tone nun fatt, Muß wieber recht ben Teufel fpielen.

Laut.

Der Geift ber Mebicin ift leicht gu faffen; 3hr burchftubirt bie groß' und fleine Belt Um es am Enbe gebn gu laffen, Bie's Gott gefällt. Bergebene bağ ihr ringeum wiffenfchaftlich fdweift, Ein jeber lernt nur mas er lernen fann; Doch ber ben Mugenblid ergreift, Das ift ber rechte Mann. 3hr fent noch giemlich wohlgebaut, An Ruhnheit wird's euch auch nicht fehlen, tinh menn for euch nur felbit vertraut, Mertrauen end bie anbern Geelen. Befonbere lernt bie Weiber fubren; Ge ift ihr emig Web und 21ch On taufenbfach Mus Ginem Muncte gu curiren, Und wenn ihr halbmeg ehrbar thut, Dann habt ihr fie all' unter'm Sut. Ein Titel muß fie erft vertraulich machen, Dag eure Runft viel Runfte überfteigt; Bum Willfomm' tappt ihr bann nach allen Glebenfachen, um bie ein anbrer viele Jahre ftreicht, Berfteht bas Pulelein wohl gu bruden, Und faffet fie, mit feurig ichlauen Bliden, Bobl um bie ichlante Sufte frei, Bn feb'n, wie feft gefdnurt fie fev.

Couler.

Couler.

Das fieht icon beffer aus! Man fieht boch wo und wie?

Mephiftopheles.

Grau, theurer Freund, ift alle Theorie, Und grun bes Lebens goldner Baum.

3ch fcmbr' euch ju, mir ift's als wie ein Traum. Durft' ich euch wohl ein andermal beschweren, Bon eurer Beisheit auf ben Grund ju boren?

Mephiftopheles.

Bas ich vermag, foll gern gefchehn.

Schüler.

3d tann unmöglich wieber gehn, 3d muß euch noch mein Stammbuch überreichen. Bonn' eure Gunft mir biefes Zeichen!

Mephistopheles.

Gehr mohl.

Er fchreibt und gibt's.

Souler flest,

Eritis sicut Deus, scientes bonum et malum. Macht's eftertbietig ju und empfieblt sich.

Mephistopheles.

Folg' nur dem alten Spruch und meiner Muhme der Schlange, Dir wird gewiß einmal bei deiner Gottahnlichfeit bange!

Fauft tritt auf.

Fauft.

Bobin foll es nun gehn?

Mephistopheles.

Bobin es bir gefällt.

Bir febn bie fleine, bann bie große Belt.

Mit welcher Freude, welchem Rugen, Birft bu ben Gurfum burchichmaruten!

Fauft.

Allein bei meinem langen Bart Fehlt mir die leichte Lebensart. Es wird mir der Berfuch nicht gilden; Ich mugite nie mich nie Belt zu foliden, Bor andern fühl' ich mich se flein; Ich werbe flets verlegen (evn.

Mein guter Freund, bas wird fic alles geben; Gobalb bu bir vertrauft, fobalb weißt bu ju leben.

Rauft.

Bie tommen wir benn aus bem Saus? Bo bait bu Pferbe, Knecht und Bagen?

Mephiftopheles.

Wir breiten nur den Mantel aus,
Der soll uns durch die Lüfte tragen.
Du nimmit bei blefem tahnen Schritt
Nur feinen großen Banbel mit.
Ein Bischen Feuerluft, die ich bereiten werde,
hebt uns behend von blefer Erbe.
Und find wir leicht, so geht es schneil binauf;
Ich aratulite bir zum neuen Lebenslauf.

## Muerbachs Reller in Leipzig.

## Bede luftiger Gefellen.

Frofc.

Will teiner trinten? teiner lachen? Ich will euch lehren Gesichter machen! Ihr fepb ja beut wie naffes Strob, Und brennt fonft immer lichterlob.

Brander. Das liegt an dir; du bringst ja nichts herbei, Richt eine Dummheit, teine Sauerep. Arosco

gleft tom ein Glas Wein aber ben Ropf,

Da haft bu beibes!

Branber. Doppelt Schwein! Frosch.

Ihr wollt' es ja, man foll es fepn! Siebel.

Bur Thur hinaus wer fich entzwept! Mit offner Bruft fingt Runda, fauft und fcreit! Auf! Solla! So!

Mitmaper.

Weh mir, ich bin verloren! Baumwolle ber! ber Kerl fprengt mir die Ohren. George's Berte. XII. Bb. 7 Giebel.

Benn bas Gewolbe wiederschallt, Rubit man erft recht bes Baffes Grundgewalt.

grofd.

Co recht, hinaus mit bem ber etwas übel nimmt!

Mitmaper.

M! tara fara ba!

grofd.

Die Reblen find gestimmt.

Das liebe, beil'ge Rom'iche Reich, Bie balt's nur noch jufammen?

Branber.

Ein garftig Lieb! Pfup! ein politisch Lieb!
Ein leibig Lieb! Danit Gott mit jebem Worgen
Daß ibr nicht brauch fal's Mimisch Beich gu forgen!
Ich halt' es wenigstens für reichilden Gewinn,
Daß ich nicht Kalfer ober Kangier bin.
Doch muß auch uns ein Deberduper nicht fehlen;
Wir wollen einen Papit ermählen.
Ihr wiff, weich eine Qualität
Den Muschfang glich, ben Mann erböht.

Arofd fingt.

Schwing' bich auf, Frau Rachtigall, Grup' mir mein Liebchen zehentaufenbmal.

Stebel.

Dem Liebchen teinen Gruß! 3ch will bavon nichts horen! Frosch.

Dem Liebden Gruß und Auf! bu wirft mir's nicht verwehren !

Sinat.

Riegel auf! in ftiller Racht. Riegel auf! ber Liebste macht. Riegel au! bes Morgens frub.-

Siebel.

2a, finge, finge nur, und lob' und rahme fie!
3ch will zu meiner zeit ichon lachen.
Sie hat mich angefabte, hor mich fie's auch so machen.
3um Liebsten sep ein Kobold ihr beschert!
Der mag mit ibr auf einem Kreuzweg schäfern;
Ein alter Bod, wenn er vom Blodsberg kehrt,
Mag im Galopp noch gute Nacht ihr medern!
Ein braver Kerl von echtem Fleisch und Biut
3ch far ble Dirne viel zu gut.
3ch will von keinem Gruße wissen,
Mis ihr die Kenster eingeschmissen!

Branber auf en Alle falamb. Paft auf! paft auf! Geborchet mir!
Ibr herrn gestebt, ich weiß zu leben;
Werliebte Leute liben hier,
Und blefen muß, nach Stanbsgebühr,
Jur guten Nacht ich was jum Besten geben.
Gebr Acht! Ein Lieb vom neusten Schitt!
Und fingt ben Aundreim träftig mit!

Er fingt.

Es war eine Ratt' im Rellerneft, Lebte nur von Fert und Butter, Satte fich ein Ranglein angemaft't, Als wie ber Doctor Luther. Die Rochin hatt' ihr Gift gestellt; Da warb's fo eng' ihr in ber Belt, Als hatte fie Lieb' im Leibe.

Chorus jaudgenb. Als batte fie Lieb' im Leibe.

Brander.

Sie fuhr herum, fie fuhr heraus, Und foff aus allen Pfuben, Bernagt', perfragt' bas gange Saus, Wollte nichts ihr Witten migen; Belt batt gar manchen Aengiesprung, Balb batte bas arme Thier genung, Als batt' es gieb' im geibe.

Chorus. Als hatt' es Lieb' im Leibe.

Brander.
Sie fam vor Angft am hellen Tag Der Achde gugelaufen, Kiel an den herb und guct' und lag, Und thät erbärmlich schnaufen. Da lachte die Bertsflerin nech; hal sie pleist auf dem lechten Loch, Mis hatte sie 21ch im Lebten Loch,

Chorus. Als hatte sie Lieb' im Lelbe. Siebel. Wie sich die platten Bursche freuen! Es ist mir eine rechte Kunst,

Magail

Den armen Ratten Gift gu ffreuen!

Brander.

Sie ftehn wohl febr in beiner Bunft?

MItmaper.

Der Schmerbauch mit ber fahlen Platte! Das Unglud macht ihn gabm und mild; Er fieht in ber geschwollnen Ratte Sein gang naturlich Chenbild.

# Fauft und Mephiftopheles.

Mephiftopheles.

Ich mus bich nun vor allen Olngen In luftige Gefellichaft bringen, Damit bu fieht wie telcht fich's leben laßt. Dem Wolfe bier wird jeder Tag ein Jeft. Mit wenig Wit nud viel Bebagen Drets ieder fich im engen Birteltang, Wie junge Kaben mit dem Schwang. Wenn sie nicht über Aopfweh flagen, So lang der Wirth nur welter borgt, Sind sie verzunigt und unbefergt.

Branber.

Die tommen eben von ber Reife, Man fieht's an ihrer munderlichen Beife; Gie find nicht eine Stunde hier.

Frosch.

Bahrhaftig du haft Recht! Mein Leipzig lob' ich mir Es ift ein flein Paris, und bilbet feine Leute.

Glebel.

Fur mas fiehft du die Fremden an?

Erofd.

Lagit mich nur gehn! Bei einem wollen Glafe, Bleb' ich, wie einen Kindergabin, Den Burichen leicht bie Würmer aus ber Rafe. Sie icheinen mir aus einem eblen haus, Sie feben folg und ungufrieden aus.

Branber.

Marttichreier find's gewiß, ich wette! Alt maner.

Bielleicht.

Frosch.

Sib Acht, ich schraube fie! Mephistopheles m Faust.

Den Teufel fpurt bas Bolfchen nie, Und wenn er fie bei'm Rragen batte.

Gent une gegrußt, ibr herrn!

Fauft. berru! Siebel.

Biel Dant jum Gegengruß.

Leife, Mephificpheles von ber Ceite ansehenb. Bas bintt ber Kerl auf Ginem Rug?

Dephiftopheles.

Ist es erlaubt, uns auch du euch du sehen? Statt eines guten Trunks, den man nicht haben kann, Soll die Wesellschaft uns eraeben.

Altmaper.

3hr icheint ein fehr vermohnter Mann.

Frosch.

Ihr fepd wohl fpat von Rippach aufgebrochen? Sabt ihr mit herren hans noch erft zu Racht gespeift? Mephistopheles.

heut find wir ihn porbet gereist! Wir haben ihn bas lehtemal gefprochen. Bon feinen Bettern wußt' er viel ju fagen, Biel Grube hat er nne an jeben aufgetragen,

Er neigt fich gegen Frofch.

Altmaper teife. Da haft bu's! ber verfteht's!

Giebel.

Gin pfiffiger Patron!

Frofd.

Run, warte nur, ich frieg' ihn fcon!

Mephiftopheles.

Benn ich nicht irrte, horten wir Geubte Stimmen Chorus fingen? Gewiß, Gefang muß trefflich hier Bon biefer Bolbung wieberflingen!

Krofd.

Gent ihr mohl gar ein Birtuos?

Mephistopheles.

D nein! Die Rraft ift fcmach, allein bie Luft ift groß.

Altmaper.

Gebt uns ein Lieb!

Mephiftopheles.

Wenn ihr begehrt, bie Menge.

Siebel. Mur auch ein nagelneues Stud!

Mephistopheles.

mephiliphderer

Bir tommen erft aus Spanien gurud, Dem iconen Land bes Beins und ber Gefange.

Singt:

Es war einmal ein Ronig, Der hatt' einen großen Flob -

Frofd.

Sorcht! Einen Floh! Sabt ihr bas mohl gefaßt? Ein floh ift mir ein faub'rer Gaft.

Mephiftopheles fingt:

Es war einmal ein König, Der batt' einen großen Koh, Den liebt' er gar nicht wenig, Alls wie seinen eshnen Sohn. Da rief er seinen Schneiber, Der Schneiber fam heran: Da, miß dem Junter Rieiber, Und miß ibm hosen an!

Branber.

Bergeft nur nicht bem Schneiber einzuscharfen, Daß er mir auf's genaufte mißt, Und baß, so lieb fein Ropf ibm ift, Die Sosen teine Kalten werfen!

Mephiftopheles.

In Sammet und in Seibe War er nun angetion, Satte Banber auf bem Rielde, Satt' auch ein Areug daran, Und war fogleich Minifter, Und batt' einen großen Stern. Da wurden feine Gefchusster Bei hof auch große herrn.

Und herrn und Frau'n am Hofe, Die waren febr geplagt, Die Königin und die Jose Gestoden und genagt, Und durften sie nicht fniden, Und weg sie juden nicht. Wit nicken und erstiden Doch gleich wenn einer sitcht.

Chorus jaudgend. Wir fuiden und erftiden Doch gleich wenn einer fticht.

Fro fch. Bravo! Bravo! Das war fcon!

Giebel.

Go foll es jebem glob ergebn!

Brander. Spist bie Finger und padt fie fein!

MItmaner.

Es lebe bie Freiheit! Es lebe ber Bein!

Mephiftopheles. Ich trante gern ein Glas, die Areiheit hoch zu ehren, Wenn eure Meine nur ein bischen besser waren. Siebel.

Bir mogen bas nicht wieber boren!

Mephiftopheles.

Ich furchte nur ber Wirth beschweret fich; Sonft gab' ich biefen werthen Gaften Aus unferm Keller was gum Beften.

Siebel.

Rur immer ber! ich nehm's auf mich.

Erofd.

Schafft ihr ein gutes Glas, fo wollen wir euch loben. Rur gebt nicht gar ju fleine Proben; Denn wenn ich jubiciren foll,

Berlang' ich auch bas Maul recht voll.

Mitmaner leife.

Sie find vom Rheine, wie ich fpure.

Mephistopheles.

Schafft einen Bohrer an!

Branber.

Bas foll mit bem gefchehn?

Ihr habt boch nicht bie Faffer vor ber Thure? Altmaner.

Dahinten hat ber Birth ein Korbchen Bertzeug ftehn. Dephiftopheles nimmt ben Bober.

Bu Frofcb.

Run fagt, mas munichet ihr ju fcmeden?

Bie meint ihr bas? Sabt ihr fo mancherlei? Mephiftopheles.

3ch ftell' es einem jeben frei.

Mitmaner m Froid.

Aha, bu fangft icon an bie Lippen abzuleden. Fro fc.

Gut! wenn ich mablen foll, fo will ich Rheinwein haben. Das Baterland verleibt die allerbeften Gaben.

Mephiftopheles,

indem er an dem Plag, wo Groich fist, ein Loch in den Alichrand bofert. Berschafft ein wenig Bache, die Pfropfen gleich gu machen! Alt maper.

Ich bas find Tafchenfpielerfachen.

Dephiftopheles ju Branter.

Und ihr?

Branber.

36 will Champagner Bein, Und recht muffirend foll er fepn!

Mephiftopheles bobtt, einer hat indeffen bie Wachspfropfen gemacht und berftopft.

Branber.

Man fann nicht ftete bas Frembe melben, Das Gute liegt uns oft fo fern. Ein echter beuticher Mann mag feinen Frangen leiben, Doch ihre Beine trinkt er gern.

Giebel

indem fich Mephiftopheted feinem Liage nabert. 3ch muß gestehn, ben fauern mag ich nicht, Bebt mir ein Glas vom echten füßen!

Mephiftopheles bobn. End foll fogleich Totaper flegen.

Altmaper. Rein, herren, feht mir in's Geficht! Ich feb' es ein, ihr habt uns nur jum Beffen,

Mephi ftopheles. Ep! Ep! Mit folden eblen Gaften

Ba' es ein bifchen viel gewagt. Geschwind! Rur grad' heraus gesagt! Mit welchem Beine tann ich bienen?

Altmaper. Mit jedem! Rur nicht lang gefragt. Stathem bie Leder alle geboet und verstopft find, Mephiftopheles mit feitsmen Geberden. Trauben trägt ber Weinstod! "hörner ber Ziegenbod; Der Wein ift faftig, "holg bie Reben, Der hölgerne Tifch fann Wein auch geben, ein tiefer Wale in bie Natur!

Sier ift ein Bunder, glaubet nur! Run giebt bie Pfropfen und genleft!

9111e

indem fie bie Pfropfen gieben, und jebem ber verlangte Wein in's Glas

D iconer Brunnen, ber une flieft! Mephiftopheles.

Rur butet euch, bag ihr mir nichts vergießt!

Mile fingen.

Und ift gang faunibalisch wohl, Als wie funfhundert Sauen! Mer bistorbeles.

Das Boll ift frei, feht an, wie wohl's ihm geht! Kauft.

3ch hatte Luft nun abzufahren.

Mephiftopheles.

Gib nur erft Acht, die Beffialitat Wird fich gar herrlich offenbaren.

Giebel

trinft unversichtig, ber Wein fliest auf tie Erbe, und wird zur Ramme. Helft! Feuer! Helft! Die Holle brennt!

Mephistopheles die Flamme besprechend. Sep ruhlg, freundlich Element! Bu bem Gefellen

Fur biegmal mar es nur ein Tropfen Fegefeuer. Siehel.

Bas foll bas fepn? Bart! Ihr bezahlt es thener! Es fcheinet, bag ihr uns nicht fennt.

Frofd.

Lag er und bas jum zweptenmale bleiben! Altmaner.

36 bacht', wir hießen ihn gang fachte feitwarts gebn. Siebe f.

Bas herr? Er will fich unterftebn, Und hier fein hofuspofus treiben?

Mephiftopheles. Still, altes Beinfag!

Siebel.

Befenftiel! Du willft une gar noch grob begegnen?

Bart nur! Es follen Schlage regnen!

Brander. Schläge regnen Altmaper

sieht einen Pfropf aus bem Tifch, es fpringt ihm Feuer entgegen. Ich brenne! ich brenne!

Giebel.

Bauberen!

Stoft gu! ber Rerl ift vogelfrei! ... Sie gieben bie Meffer und gehn auf Mephiftopheles fod,

Mephiftopheles mit ernfisafter Geberbe.

Falfch Gebild und Bort Beranbern Ginn und Ort !

Genb bier und bort!

Sie flehn erflaunt und febn einander an.

Mitmaper.

Bo bin ich? Beldes fcone Lanb?

grofd.

Beinberge! Geb' ich recht?

Siebel.

Und Trauben gleich jur Sand!

Branber.

Sier unter biefem grunen Laube,

Seht, welch ein Stod! Geht, welche Traube!

Er faßt Siebein bei ter Rafe. Die andern thun es wechfeifeitig und heben die Deffer.

Mephiftopheles mie oben.

3rrthum, lag los ber Augen Banb!

Und mertt euch wie ber Teufel fpage.
Er verichwindet mit Fauft, bie Befellen fabren aus einander.

Giebel.

Bas gibt's?

Altmaper.

Bie?

Frofd.

Bar bas beine Rafe?

Branber (u Siebel).

Und beine hab' ich in der Sand! Altmaner.

Es war ein Schlag, ber ging burch alle Glieber!

Shafft einen Stuhl, ich finte nieber!

Frofc. Rein, fagt mir uur, mas ift gefchehn?

Siebel.

Bo ift ber Kerl? Benn ich ihn fpure, Er foll mir nicht lebenbig gehn! Altmaper. 36 hab' ihn felbft binaus jur Refferthure -

Muf einem Saffe reiten febn - -

Es liegt mir blepfcwer in ben Jugen.
Gid nach bem Tifche menbenb,

Mein! Soute wohl ber Bein noch fliegen?

Betrug war alles, Lug und Schein.

grofd.

Mir bauchte boch als trant' ich Bein. Branber.

Aber wie war es mit ben Eranben? Altmaper.

Run fag' mir eine, man foll tein Bunber glauben!

#### . . . . . . . . . .

Muf einem nichtigen Serte fiebt ein großer Keifel über bem Greue. In Dempfl, der deven ihr Siber liftigt, geforn fich verfchiebern Geflatten. Eine Meertage in hie debtem ihr and forgt tog er uicht übertlauft. Der Meertater mit den Jumpsfiet durchen und wichen fich, Wahde und Dode fied mit bem (etisemfinnerentpalantell) ausgeformlickt.

## Fauft. Mephiftopheles.

Fauft.
Wir wiberfieht bas tolle Zauberwesen;
Bersprichft bu mir, ich foll genesen,
In diesem Bust von Raseren?
Bersnng' ich flath von einem atten Beibe?
Und schaft bie Subelischeren
Bohl dreift bie Aubelischeren
Bohl dreift gabre mir vom Leibe?
Beh mir, wenn du nichts besters weißt!
Schon ist die Hoffnung mir verschwunden.
In bie Hattur und hat ein elder Geist

Richt irgend einen Balfam ausgefunben?

Mephiftopheles. fpricht bu wieber flug!

Mein Freund, nun fprichft du wieder flug! Doch gu verjüngen gibt's auch ein natürlich Mittel; Allein es fieht in einem andern Buch, Und ift ein mundersich Capitel. 3d will es miffen.

Mephiftopheles. Gut! Ein Mittel, obne Gelb

Sur! Ein detter, onne Seio Und Arzi und Jaubere ju debaen:
Begis dich hinaus auf's Feid,
Fang' an zu haden und zu groben,
Erhalte die mud deinen Einn
In einem ganz beschränkten Arelise,
Ernähre die mit ungemischer Spelfe,
Ee' mit dem Bich als Wich, und acht es nicht für Naub,
Den Ader, den du erntest, seibst zu dängen;
Das ist das beste Wittert, glaub',

Fauft.

Das bin ich nicht gewöhnt, ich fann mich nicht bequemen, Den Spaten in die Sand ju nehmen. Das enge Leben steht mir gar nicht an.

Mephistopheles.

Co muß benn boch bie Bere bran.

Fauft.

Mephiftopheles.

Barum denn juft das alte Beib! Kannst du den Trant nicht felber brauen?

Das mat' ein schner Zeltvertreb! 3ch wollt' indes wohl tausend Brüden bauen. Micht Aunft und Wiffenschaft allein, Gebuld will bei bem Werfe seyn. Ein stiller Gesift ift Jahre lang geschäftig; Die Zeit nur macht bie feine Gabrung fraftig. Gerecht Werte. XII. BB.

穩

Und alles was dazu gehört Es sind gar wunderbare Sachen! Der Teufel hat sie's zwar gelehrt; Allein der Teufel tann's nicht machen. Die Thiere nibildend.

Sieh, welch ein zierliches Geschlecht! Das ift bie Magb! bas ift ber Knecht!

Es fceint, die Frau ift nicht gu Saufe? Die Thiere.

Bei'm Schmanfe, Aus bem Saus Bum Schornftein binaus!

Mephistopheles.

Bie lange pflegt fie wohl ju fcmarmen? Die Thiere.

So lange wir une bie Pfoten marmen.

Mephistopheles zu Vaust. Wie findest bu bie garten Thiere?

Fauft. Co abgefchmadt ale ich nur jemand fah!

Mephistopheles.

Rein, ein Discours wie biefer ba, 3ft g'rabe ber ben ich am liebsten fuhre! Bu ben Ibieren

So fagt mir doch, verfluchte Puppen, Bas quirit ihr in dem Bren herum?\*

Thiere.

Bir toden breite Bettelfuppen.

Mephistopheles.

Da habt ihr ein groß Publicum.

Der Rater

macht fich berbei und fcmelcheit bem Dephiflopheles.

D wurfle nur gleich Und mache mich reich, Und laß mich gewinnen! Gar schlecht ist's bestellt, Und war' ich bei Gelb, So war' ich bei Sinnen.

Mephistopheles.

Wie gladlich murbe fich ber Affe fchaben, Konnt' er nur auch in's Lotto feben! Inbeffen haben bie jumgen Merthachen mit einer großen Augel gefpielt und reiffen faben bie jumgen generalien fie bervere.

Der Rater.

Sie steigt und fällt und rollt beständig; sie flingt wie Glas; Wie bald bricht das? Ist bobl inwendig. dier glant fie sein, die nicht die sein die

Das ift bie Belt;

Mephiftopheles.

Bas foll bas Gieb?

Der Rater bolt es berunter.

Barft bu ein Dieb,

Bollt' ich bich gleich ertennen.

Er tauft jur Rapin und tagt fie burchfeben.

Sieh burch bas Sieb! Erfennft bu ben Dieb.

Und barfft ibn nicht nennen?

Dephiftopheles fich bem Feuer nabernb.

Und biefer Topf?

Kater und Kähin.

Der alberne Eropf!

Er fennt nicht ben Topf, Er fennt nicht ben Reffel!

Mephiftopheles.

Unbofiiches Thier!

Der Rater.

Den Bebel nimm bier, Und feb' bich in Geffel!

Er nothigt ten Mephiflopheles ju figen.

Fauft

voelcher biefe Beit über vor einem Spiegel geftanben, fich ihm balb genabert, balb fich von ihm entfernt bat.

Bas feb' ich? Belch ein himmlisch Bilb Beigt fich in biesem Zauberspiegel! D Liebe, leihe mir ben schnellsten beiner Fingel, Und fuhre mich in ihr Gefilb! Ach wenn ich nicht auf dieser Stelle bleibe, Wenn ich es wage nad' zu gehn, Kann ich sie nur als wie im Rebei sehn! — Das schöhnise Bild von einem Welbe! It's möglich, ist das Welb so schon? Muß ich an blesem blingeitreaten Leibe Den Inbegriff von allen himmeln sehn? Se etwas sinder ich auf Erben?

Mephifopbeles.

Autaritch, wenn ein Gott fich erft feche Tage plagt,
Und felbft am Ende Bravo sagt,
Da muß es was geschelbres werden.
Für dießmal sied bich immer satt;
Ich weiß dir so ein Schächen auszuspürren,
Und felig wer das gute Schildslat,
Alls Bräutsam sie beim au sübren!

Fauft fiebt immerfort in ben Splegel. Mephiftophetes, fich in bem Geftel beinend und mit tem Webel fpleient, fabrt fort ju fprechen.

Hier fit' ich wie der Konig auf dem Throne, Den Zepter halt' ich hier, es fehlt nur noch die Krone.

## Die Thiere

welche bibber allertel wumberliche Bewegungen burch einander gemacht haben, bringen bem Mephflopheteb eine Krone mit großem Geschret.

O fen boch fo gut,

Mit Schweiß und mit Blut

Die Krone gu leimen!

Sie gebn ungeschicht mit ber Srone um und geibreden fie in groth Stude mit weld en fie berumfpelngen.

Nun ift es geschehn!

Bir reben und febn,

Bir boren und reimen;

Fauft gegen ten Spirgel.

2Beh mir! ich werbe fcbier verrudt.

Mephiftopheles auf die Ehtere beutend. Run fangt mir an faft felbft ber Ropf gu ichwanten.

Die Ebiere.

Und wenn es uns gludt, Und wenn es fich fchiett, So find es Gebanten!

Fauft wie oben.

Mein Bufen fangt mir an gn brennen! Entfernen wir uns nur gefdwinb!

Mephiftopheles in obiger Strilung. Nun, wenigsiens muß man befennen, Dag es aufrichtige Poeten find.

Der Arffel, vollden bie Abhin bieber außer Acht gelaffen, fangt an über julufin; es entiftet eine große Flamme, welche jum Schrenfeln binaub feb. Die Here ber temmt burch bie Flamme mit entjeplichem Ber ibrtel berunter gesuber.

Die Bere.

Au! Au! Au! Au! Berdammtes Chier! verfluchte Sau! Berfaumft den Keffel, verfengst die Frau! Berfluchtes Thier!

Fauft und Mephifiepheles erblidenb,

Was ist bas hier? Wer sept ihr hier? Was wollt ihr ba? Wer schlich sich ein? Die Feuerpein Euch in's Gebein! Sie fabrt mit bem Schaumtoffel in ben Reffel und fpribt Rammen nach Fauft, Mephiftopheteb und ben Thieren. Die Thiere winfeln.

#### Mephiftopheles,

welcher ben Webel, ben er in ber Sand bat, umfehrt, und unter bie Giafer und Topfe feijlagt.

Entzwep! entzwep! Da liegt ber Brep! Da liegt bas Glas! Es ift nur Spaß, Der Lact, bu Mas, Bu beiner Melobep.

Snbem tie fere voll Grimm und Sniegen pundetein, Ertennis du mich? Gerlippe! Scheufal du! Ertennis du beinen herrn und Meister? Bas hält mich ab, so schlog' ich zu, Berschmettre bich und beine Kachen. Seister! has du vor" norben Bammen nicht mehr Respect? Kannst du bie Hanesscher nicht ertennen? hab' ich dies Angelicht verstett?

Die Bere.

D herr, verzeiht ben roben Gruß! Seh' ich boch feinen Pferbefuß. Wo find benn eure beiben Naben?

Mephiftopheles.

får biegmal tommit bu fo bavon; Denn freilich ift es eine Beile fcon, Daß wir uns nicht gefeben haben. Auch bie Cuttur, bie alle Belt beledt, hat auf den Teufel fich erftredt; Das nobliche Bhantom ift nun nicht mebr ju ichauen; Wo fiehft du Bener, Schweif und Riauen? Und was den Auf betrifft, den ich nicht miffen fann, Der murbe mir bei Leuten sichaben; Darum beblen' ich mich, wie mander junge Mann, Seit vielen Javen faifere Maben.

Die here tangend. Sinn und Berstand verlier' ich schier, Seh' ich ben Innfer Satan wieber bier!

Mephiftopheles.

Den Ramen, Beib, verbitt' ich mir!

Die Bere.

Barnm? Bas hat er euch gethan?

Mephistopheles.

Er ifi chon lang' ind Fabetbuch geforteben; Allein die Menichen sind nichts besser dran; Den Befren sind sie tos, die Befren sind geblieden. On nennst mich herr Baron, so ist die Sache gut; Ich bin ein Cavaller, wie andre Cavallere. Du zweffelf nicht an melnem eblen Blut; Sied her, das ist das Mappen, das ich sidre!

Er macht eine unanftanbige Gebarte,

Die here lact unmaßig. ha! ha! Das ift in eurer Art! Ihr fevb ein Scheim, wie ihr nur immer war't!

Mephiftopheles ju Jauft.

Mein Frennd, das lerne wohl verftebn! Dieg ift bie Art mit Beren umzugebn.

Die Bere.

Run fagt, ihr herren, mas ihr ichafft.

## Mephiftopheles.

Ein gutes Glas von bem befannten Saft, Doch muß ich euch um's alt'fte bitten; Die Jahre boppeln feine Kraft.

### Die Bere.

Bar gern! Sier hab' ich eine Flafche, Uns ber ich feibst zuweilen nafche, Die and nicht mehr im minb'ften ftinft; 3ch will euch gern ein Gladchen geben.

Doch wenn es biefer Mann unvorbereitet trinft, Go fann er, wift ihr wohl, nicht eine Stunde leben.

## Mephiftopheles.

Es ift ein guter Freund, bem es gebeifen foll; Ich goun' ibm gern bas Befte beiner Ruche. Bieb beinen Kreis, fprich beine Spruche, Und gib ihm eine Taffe voll!

## Die Bere

mit feitzmen Gefchten, jedet einem Anrib und feitz wunderkaure Cachen finden; indefen fangen die Gölder ein ju tiligen, die Arfiel ju einern, und machen Musich Zulez bringst die ein große Duck, feitz die Wererdapen in dem Arris, die ihr jum Putt tienen und die Fadels hatten michen. Sie voniet Jaufen, ju ihr zerten,

## Fauft ju Mephiftopheles.

Rein, fage mir, was foll bas werben? Das tolle Zeug, bie rafenben Gebarben, Der abgeschmadteste Betrug, Sind mir befannt, verhaft genug.

## Mephiftopheles.

Ev, Poffen! Das ift nur jum Lachen; Gep nur nicht ein fo ftrenger Mann! Gie muß als Arzt ein Socuspocus machen, Damit ber Gaft bir wohl gebeihen tann.

Er-notbigt Tauften in ten Areis zu treten.

Die Bere mit großer Emphase fangt an aus bem Buche ju teclamiren.

Du mußt versiehn!
Aus Eins mach Zehn,
Und Swer iaß gehn,
Und Drey mach gleich,
So bift du reich,
Werlier' die Vier!
Aus Fähnf und Seche,
So sagt die Her,
Wach Seieben und Acht.
So sift's vollbracht:
Und Neun ist Eins,
Und Sehn ist Eins,
Und Sehn ist Eins,
Und Sehn ist Eins,

## Fauft.

Dich bunft, bie Mite fpricht im Rieber.

## Mephistopheles.

Das ift noch tange nicht vorüber, Ich feun' es wohl, fo flingt das gange Buch; Ich habe manche Zeit damit verforen, Denne ein vollsommer Wiberfpruch Bleibt gleich geheinnifvoll für Kinge wie für Thoren. Mein Freund, die Aunft ift alt und neu. Es war die Art ju alten Zeiten, Durch Oren und Eins, und Eins und Oren Orthum fatt Wahrbeit zu verbreiten.
So ichwäht und lehrt man ungestört; Wer mill sich mit den Narr'n befassen? Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte bört, Se mills sich dere doch auch was denken lassen.

Die Bere fast fert. Die bobe Rraft

Die hobe Kraft Der Wiffenschaft, Der ganzen Welt verborgen! Und wer nicht dentt, Dem wird sie geschenkt, Er hat sie obne Soraen.

Kauft.

Bas fagt fie uns fur Unfinn vor? Es wird mir gleich der Kopf gerbrechen. Mich bantt, ich for' ein ganges Chor Bon hundert tausend Narren sprechen.

Mephiftopheles.

Genug, genug, o treflide Civolle!
Glb delten Teart herbet, und fälle
Dle Schafe rasch bis an den Kand hinan;
Denn meinem Freund wird dieser Trunt nicht schaden:
Er ist ein Mann von wiesen Graden,
Der mancken quten Schud gethan.

Die Bere

mit vielen Ceremonien, fchenft ben Trant in eine Cobale; wie fie Kauft an ben Mund bringt, enificht eine leichte Flamme.

Mephiftopheles.

Nur frifch hinunter! 3mmer gu! Es wird dir gleich das Herz erfreuen. Bist mit dem Teufel du und du, Und willst dich vor der Flamme scheuen?

Die Bere tof't ben Stris.

Mephiftopheles.

Run frifch binaus! Du barfft nicht rubn.

Die Bere.

Mog' euch bas Schludchen wohl behagen!

Mephiftopheles jur beze.

Und fann ich dir was zu Gefallen thun, So darfft du mir's nur auf Walpurgis fagen.

Die Bere.

Sier ift ein Lied! wenn ihr's juweilen fingt, Go werbet ihr besondre Birtung fpuren.

Mephistopheles m Taup.

Omm nur geschwide und laß dich sichen;

Du mußt nothwendig transpirtren,

Damit die Kraft durch Jan- und Acußres dringt.

Den edlen Müßigagang iehr' ich bernach dich schähen,

Und bald empfindelt du mit innigem Ergeben,

Wie sich Eupho regt und hin und wieder forfinat.

Rauft.

Lag mich nur fcnell noch in ben Spiegel fcauen! Das Frauenbild mar gar ju fchon!

## 125

Mephistopheles. Nein! Nein! Du soust das Muster aller Frauen Run bald leibhaftig vor dir sehn. Luis

Du fiebft, mit biefem Erant im Leibe, Balb Belenen in jedem Beibe.

#### Strafe.

## Fauft. Margarete vorüber gebend,

Fauft.

Mein icones Fraulein, barf ich wagen, Meinen Urm und Geleit Ihr angutragen?

Margarete.

Bin weber Fraulein, weber icon, Kann ungeleitet nach Saufe gehn. Gie macht fich tos und ab.

Fauft.
Beim himmel, biefes Kind ift schot!
So etwas hab ich nie gesehn.
Sie ist so fitte und tugendreich,
Und etwas schipplich doch gusselch.
Der Appe Woth, ber Mange Licht,
Die Tage der Welt verzest ich's nicht!
Wie sie die Augen niederschlägt,
hat ties sich un mein herz geprägt;
Wie sie furz angebunden war,
Das lit nun jum Entzicken gar!

mephi it opheles tritt auf

Kauft.

Sor, bu mußt mir bie Dirne ichaffen! Mephiftopheles.

Mun, welche?

Fauft. Sie ging just vorbei.

Merhistopheles.

Da bie? Sie tam von ihrem Pfaffen, Der fprach fie aller Sunden frei; Ich folich mich hart am Etuls vorbei, Es ist ein gar unschulbig Ding, Das eben für nichts gur Belchte ging; Ueber die hab' ich teine Gewalt!

Fauft.

Ift über vierzehn Jahr boch alt.

Mephistopheles.

Du fprichft ja wie hans Lieberlich, Der begehrt jede liebe Mum' fur fich, Und bunfelt ihm es war' tein Chr' Und Gunft bie nicht zu pfluden wat'; Geht aber boch nicht immer an.

Fauft.

Mein herr Magifter Lobefan, Luß er mich mit bem Gefet in Frieden ! Und bas fag' ich ibm furz und gut, Benn nicht bas fuße junge Blut heut' Nacht in meinen Armen rubt, Co find wir um Mitternacht geschieden.

Mephistopheles.

Bebent' was gehn und stehen mag! Ich brauche wenigstens vierzehn Tag', Rur bie Gelegenheit auszuspuren. Fauft.

Satt' ich nur fieben Stunden Rub, Brauchte den Teufel nicht bagu, So ein Gefchopfchen zu verführen.

Dir fprecht icon fait wie ein Arangos; Doch bitt' ich, lagit's euch nicht verdrießen: Boch bift's nur grabe gu genleßen? Boch bift's nur grabe gu genleßen? Die Freud' ift lange nicht fo groß, Alts wenn ich erit berauf, berum, Durch allerte! Brimbortum, Das huppden gefnetet und gugericht't, Bie's lebret mande welfche Geschicht'.

Fauft. Sab' Appetit auch ohne bas.

mephiftopheles.

Jest ohne Schimpf und ohne Spaß. 3ch sag' euch, mit bem icon Kind Geb's ein- fur allemal nicht geschwind. Mit Sturm ift ba nichts einzunehmen; Wir muffen uns gur Lift bequemen.

Rauft.

Shaff mir etwas vom Engelsicat! Fuhr' mich an ihren Ruheplat!
Schaff mir ein Salstuch von ihrer Bruft, Ein Strumpfband meiner Liebesluft!

Mephistopheles.

Damit ihr feht, bag ich eurer Pein Bill forberlich und bienfilich fenn;

Bollen

Bollen wir feinen Augenblid verlieren, Bill euch noch beut' in ihr 3immer fuhren.

Fauft.

und foll fie febn? fie haben?

Mephiftopheles.

Rein! Sie wird bei einer Rachbarin fenn.

Indeffen tonnt ihr gang allein Un aller hoffnung funft'ger Freuden In ihrem Dunfitreis fatt euch weiben.

Ronnen wir bin?

Fauft. Mephiftopheles.

Fauft. Sorg' bu mir fur ein Gefchent fur fie.

ab.

Mephiftopheles.

Sleich ichenten? Das ift brav! Da wird er reuffiren! Ich fenne manchen ichbren Plas Und manchen alt vergrabnen Schab; Ich muß ein bifchen revolbtren.

Es ift noch an frub.

ab.

#### of 6 9 11 h.

## Ein tleines reinliches gimmer.

### Margarete

ihre Bopfe flechtenb und aufbinbenb.

3ch gab' mas brum, wenn ich nur mußt' Wer beut ber herr gemejen ift!
Er fab gemiß recht wader aus,
Und ift aus einem eblen haus;
Das tonnt' ich ibm an der Stirne lefen —
Er wat' auch sonit nicht so ted gemejen.

## Mephiftopheles. Fauft.

Mephiftopheles.

herein, gang leife, nur berein!

Fauft nach einigem Stillfchroeigen.

36 bitte bid, lag mich allein!

Mephiftopheles berumfpurent.

Richt jebes Mabden halt fo rein.

Rauft ringe auffchauenb.

Willfommen füßer Dammerfchein!
Der du bieß Seillaftim burchwehft.
Ergreif mein Serg, du fige Liebespein!
Die du vom Than der Soffmung fcmachtend lebft.
Wie athmet rings Gefühl der Stille,
Der Ordnung, der Juffebenheit!
Dn blefen Armuth welche Stille!
In blefen Arenter welche Stille!

Er wirft fich auf ten febernen Geffel am Bette.

O nimm mich auff ber du die Vorweit schon Vel Freud' und Schmerz im offinen Arm empfangen! Bei oft, ad! hat an diesem Witer « Then Schon Schon eine Schaar von Aindern tings gehangen! Bielleicht bat, dantbar für den heiligen Christ, Mein Liedden hier, mit vollen Kinderwangen, Dem Ahnherrn fromm die welte Hand gefährt. Ich sühnerrn fromm die welte Hand gefährt. Ich sühnerrn from mit mich schieft. Der Fähl und Ordnung um mich säufeln, Der mitterlich dich täglich unterweift, Den Tepplich auf den Lisch die fried bieder deligt. Sogar den Sand zu deinen Fähre träufeln. Diebe Jandl. so göttergleich!
Die hitte wird durch dich ein himmetreich. Und bier!

Er hebt einen Bettvorhang auf.

Bas fast mich für ein Wonnegraus! Hier möcht' ich volle Stunden säumen. Natur! Hier bildetest in leichten Träumen Den eingebornen Engel aus; Sier lag bas Rind! mit warmem Leben Den garten Bufen angefullt, Und hier mit heilig reinem Weben Entwirfte fich bas Gotterbilb!

und du! Bas hat dich hergeführt? Bie innig fühl' ich mich gerührt! Bas willt du bier? Bas wird das herz dir schwer? Armselger Faust! ich tenne dich nicht mehr.

Umgibt mich hier ein Zauberduft? Mich drang's fo g'rabe ju genießen, Und fuble mich in Liebestraum gerfleßen! Sind wir ein Spiel von jedem Druct ber Luft?

Und trate fie ben Augenbild berein, Wie murbeft du fur beinen Frevel bugen! Der große hans, ach wie fo klein! Läg', hingefcmolzen, ihr zu Fußen.

Mephiftopheles. Beidwind! ich feb' fie unten fommen.

Fauft. Fort! Fort! 3ch febre nimmermehr!

Mephiftopheles.
Het ift ein Kafton leiblich fawer,
Ich hab's wo anders hergenommen.
Stell's hier nur immer in den Schrein,
Ich fowder euch, ihr vergehn die Sinnen;
Ich teuch, ihr vergehn die Sinnen;
Ich eine andre zu gewinnen.
Mus Kind fit Kind und Spiel ift Spiel.

## Ranft.

36 weiß nicht foll ich?

Mephistopheles.

Regst ihr viel?
Meint ihr vielleicht ben Schaf 3 machen?
Dann rath' ich eurer Lifternheit,
Die liebe fchine Tageszeit
Und mit die weitre Rath' ju fparen.
3ch boff nicht daß ihr geizig fepb!
3ch frath' ben Kopf, reib' an ben Handen —
Er feftt tas Kafteen in ben Schen und trickt bas Schies wieder we.

Rur fort! geschwind! —

11m euch das süse junge Kind
PRach Herschus Wunsch und Will' zu wenden;
11nd ibr sebt desin,
Als solltes the in den Hofsald hinein,
Als stünden grau leibhaftig vor euch da
Phossis und Metaphysica!
Nur fort!

ab.

Margarete mit einer Rampe.

Es ift fo fcwul, fo dumpfig bie

Eir made bas Ermfter auf.
Und ift bod eben fo warm nicht brauf'.
Es wird mir fo, ich weiß nicht wie .
Ich wollt', die Mutter tam' nach haus.
Mit läuff ein Schauer übern gaugen Leib —
Bin doch ein thöricht furchtfam Weib!

Sie fangt an ju fingen, inbem fie fich auszleht.

Es war ein Ronig in Thute Bar tren bis an bas Grab, Dem fterbend feine Buble Ginen golbnen Becher gab.

Es ging ihm nichts barüber, Et leert ihn jeben Schmaus; Die Augen gingen ihm über, So oft er trant baraus.

Und als er fam ju fterben, Babit' er feine Stadt' im Reich, Gonnt' alles feinem Erben, Den Becher nicht jugleich.

Er faß bei'm Ronigsmable, Die Ritter um ihn her, Auf hobem Bater = Saale, Dort auf bem Schloß am Meer.

Dort ftand ber alte Becher, Erant lefte Lebensgluth, Und warf ben heiligen Becher hinunter in bie Fluth.

Er fab ibn fturgen, trinfen

Und finken tief in's Meer, Die Augen thaten ihm finken, Erank nie einen Tropfen mehr. Sie abfiner den Septen, liese einzufahmm, und erbilde das Schmuckfischen. Wie fommt das schone Kasichen bier herein?
Is schos boch ganz gewiß den Schrein.
Es ist doch wanderbar! Was mag wohl brinne sepu?
Vielleicht brach? iemand als ein Pfand,
Und meine Mutter lieh darauf.
Da bängt ein Schiffelchen am Band,
Ich dente wohl is mach es auf!
Was sit das? Gott im Jimme! Schau,
So was had ich mein' Lage nicht geschn!
Ein Schmat! Mit bem tönnt' eine Edelfrau
Am höchsen Fevertage gebn.
Wie sollte mit die Kette Kehn?

Sie yous fob damit auf und trits vor den Spingel. Wenn nur die Ohrring' meine wären!
Man fieht doch gleich gang anders dreit.
Bas hifft euch Schönheit, junges Blut?
Das fif wohl altes fohn nub gut,
Allein man läßt's anch alles fevn;
Man lobt euch halb mit Erbarmen.
Nach Golde drängt,
Am Golde bångt
Doch altes. Ach wir Atrmen!

Wem mag bie herrlichfeit geboren?

## . . . . . . . . . . .

Fauft in Gebanten auf und ab gehend. Bu them DRephiftopheles.

# Mephiftopheles.

Bei aller verschmahten Liebe! Bei'm höllischen Elemente! 3d wollt' ich mußte mas ärgere, bag ich's fluchen tonnte!

#### Kauft.

Bas haft? mas tneipt bich benn fo febr? Go fein Geficht fah' ich in meinem Leben!

## Mephiftopheles.

3d mocht' mich gleich bem Teufel übergeben, Benn ich nur felbft fein Teufel mar'!

## Fauft.

Mephiftopheles.

Sat fich bir mas im Ropf verschoben? Dich fleibet's, wie ein Rafenber ju toben!

Dentt nur, ben Schmud für Gretchen angeschafft, Den hat ein Pfaff binweggerafft! — Die Mutter friegt bas Ding ju schauen, Gleich fängfe ibr beimilch an ju grauen: Die Frau bat gar einen feinen Geruch, Schnuffelt immer im Geberbuch,

Und riecht's einem jeben Dobel an, Db bas Ding heilig ift ober profan; Und an bem Schmnd ba fpurt fie's tlar. Daß babei nicht viel Segen mar. Dein Rinb, rief fie, ungerechtes Gnt Befangt bie Geele, gehrt auf bas Blut. Bollen's ber Mutter Gottes meiben. Birb une mit Simmele : Manna erfregen! Margretiein jog ein ichiefes Maul, 3ft balt, bacht' fie, ein gefchenfter Baul. Und wahrlich! gottlos ift nicht ber. Der ihn fo fein gebracht hierher. Die Mutter ließ einen Pfaffen fommen: Der batte faum ben Gpag vernommen. Ließ fich ben Unblid mohl behagen. Er fprach: Go ift man recht gefinnt! Ber überwindet ber gewinnt. Die Rirche hat einen guten Magen, Sat gange Lanber aufgefreffen, Und boch noch nie fich übergeffen; Die Rirch' allein, meine lieben Frauen. Rann ungerechtes Gut verbauen.

Fauft.

Das ift ein allgemeiner Branch, Ein Jub' und Ronig fann es auch.

Mephistopheles.

Strich brauf ein Spange, Kett' und Ming', Als waren's eben Pfifferling', Dantt' nicht weniger und nicht mehr, Als ob's ein Korb voll Ruffe war', Berfprach ihnen allen bimmlifchen Lohn -Und fie maren febr erbaut bavon.

Rauft.

Und Gretchen?

Mephiftopheles. Sist nun unrubvoll.

Beiß weder was sie will noch foll, Denkt an's Geschmeibe Tag und Nacht, Noch mehr an den der's ihr gebracht.

Kauft.

Des Liebchens Rummer thut mir leib. Schaff bu ihr gleich ein neu Geschmeib'! Am ersten war ja fo nicht viel.

Mephistopheles. Dig, bem herrn ift Alles Rinberfpiel!

Rauft.

Und mach', und richt's nach meinem Sinn Sang' bich an ibre Nachbarin. Sen Teufel boch nur nicht wie Brei, Und ichaff' einen neuen Schmuck herbei!

Mephiftopheles. Ja, gnad'ger herr, von herzen gerne.

Fauft ab.

Mephistopheles.

So ein verliebter Thor verpufft Euch Sonne, Mond und alle Sterne Jum Zeitvertreib dem Liebchen in die Luft.

### Der Rachbarin Baus.

Marthe allein.

Gott vergelb's meinem lieben Mann, Er hat an mir nicht wohl gethan! Best da ftrade in die Welt hinein, Und läßt mich auf dem Greb allein. That' ihn boch wahrlich nicht bertüben, That' ihn, weiß Gott, recht berglich lieben.

Bielleicht ift er gar tobt! — D pein! — — Satt' ich nur einen Tobtenschein!

Margarete tommi.

Margarete.

Fran Marthe!

Marthe. Gretelden, mas foll's?

Margarete.

Faft finten mir die Aniee nieber! Da find' ich fo ein Raftchen wieber In meinem Schrein, von Ebenhols, Und Sachen herrlich gang und gar, Beit reicher ale bas erfte war.

Marthe.

Das muß fie nicht ber Mutter fagen; Ebat's wieder gleich jur Beichte tragen.

Margarete.

Mo feh' fie nur! ach fchau' fie nur!

Marthe pupt fie auf.

D bu gludfel'ge Greatur!

Margarete. Darf mid, leiber, nicht auf ber Gaffen, Roch in der Lirde mit feben laffen.

Marthe.

Komm bu nur oft ju mir herüber,
Und leg' ben Somued bier heimild an;
Spagier' ein Schinden lang bem Splegeiglas vorüber,
Wir haben unfre Freude bran;
Und bann gibt's einen Anlaß, gibt's ein Fefi,
Bo man's fo nach und nach ben Leuten feben läßt.
Ein Kettden erfic, die Perie bann in's Obr;
Die Mutter fiebt's wohl nicht, man macht ihr auch was vor.

Margarete.

Ber tonnte nur die beiben Raffichen bringen? Es geht nicht ju mit rechten Dingen!

Es flopft.

Margarete.

Mc Gott! mag bas meine Mutter fenn?

Marthe burch's Borbangel gudenb. Es ift ein frember herr - herein!

# Mephistopheles with auf.

Mephiftopheles. Bin fo frei g'rab' berein ju treten,

Duß bei ben Frauen Bergeibn erbeten.

Eritt ehrerbietig vor Margareten jurud.

Bollte nach Frau Marthe Schwerdtlein fragen!

Marthe.

3ch bin's, mas hat ber herr gu fagen?

Mephi ftopheles leife ju ibr.

36 tenne Sie jest, mir ift bas genug; Sie hat ba gar vornehmen Befuch.

Berzeiht die Freiheit die ich genommen, Bill Nachmittage wieber fommen.

Marthe laut.

Deut', Rind, um alles in ber Belt! Der herr bich fur ein Fraulein balt.

Margarete. 3ch bin ein armes junges Blut;

Ach Gott! ber herr ift gar gu gut:

Somud und Geschmeibe find nicht mein. Dephiftopheles.

Ad, es ift nicht ber Schmud allein; Sie hat ein Wefen, einen Blid fo fcharf! Bie freut mich's bag ich bleiben barf.

Marthe.

Bas bringt er benn? Berlange febr --Mephiftopheles.

3ch wollt' ich hatt' eine frobere Dabr'!

3ch hoffe fie lagt mich's brum nicht bugen: 3hr Mann ift tobt und lagt fie grußen.

Marthe.

3ft tobt? bas treue Berg! D meh! Mein Mann ift tobt! Ach ich vergeh'!

Margarete.

Ach! liebe Frau, verzweifelt nicht! Mephiftonbeles.

So bort die traurige Geschicht'!

Margarete.

3ch murbe brum mein' Tag' nicht lieben; Burbe mich Berluft gu Tobe betruben,

Mephiftopheles.

Freud' muß Leib, Leib muß Freude haben.

Marthe.

Ergablt mir feines Lebens Schluß!

Mephistopheles.

Er liegt in Padua begraben Bei'm beiligen Untonius,

Un einer wohlgeweihten Statte Bum ewig fublen Rubebette.

Marthe.

Sabt ihr fonit nichte an mich ju bringen?

Mephiftopheles.

3a, eine Bitte, groß und fcmer;

Laß fie boch ja fur ihn brephundert Meffen fingen! Im übrigen find meine Lafchen leer.

Marthe.

Bas! Richt ein Schauftud? Rein Geschmeib'?

Bas jeder Sandwerteburich im Grund bes Sadels fpart,

Bum Ungebenten aufbewahrt,

Und lieber hungert, lieber bettelt!

Mephistopheles.

Madam, es thut mir herzlich leib; Allein er hat fein Gelb mahrhaftig nicht verzettelt.

Auch er bereute feine Fehler fehr, Ja, und bejammerte fein Unglud noch viel mehr.

Margarete.

Ach! daß die Menfchen fo ungludlich find! Gewiß ich will fur ihn manch Requiem noch beten.

Mephistopheles.

Ihr maret werth, gleich in die Ch' gu treten: Ihr fend ein liebenswurdig Rind.

Margarete.

Ach nein, bas geht jest noch nicht an.

Mephistopheles.

Bil's nicht ein Mann, fep's berweil' ein Galan. 's ift eine ber größten himmelsgaben, Go ein lieb Ding im Arm ju baben.

Margarete.

Das ift bes Lanbes nicht ber Brauch.

Mephistopheles.

Brauch ober nicht! Es gibt fich and.

Marthe.

Ergabit mir boch!

Mephistopheles.

3ch ftand an feinem Sterbebette,

Es war was beffer als von Mift,

Bon halbgefaultem Strob; allein er ftarb ale Chrift, Und fand bag er weit mehr noch auf ber Beche hatte. Bie, rief er, muß ich mich von Grund aus haffen, So mein Gewerb, mein Beib fo ju verlaffen! Ach! die Erinntung todtet mich. Bergab' fie mir nur noch in diefem Leben!

Marthe weinenb.

Der gute Mann! ich hab' ihm langft vergeben.

Mephistopheles.

Allein, weiß Gott! fie war mehr Schuid als ich. Marthe.

Das lugt er! Bas! am Rand bes Grab's ju lugen!

Mephiftopbeles. Er fabeite gemie in eiteten Bagen, Benn ich nur halb ein Kenner bin. 3ch hatte, fprach er, nicht jum Beitvertreib ju gaffen, Erft Kinber, und bann Brot für fie ju fchaffen, Und Brot im allerweitien Sinn, Und bent in uber einem Ebell in Krieben effen.

marthe.

hat er fo aller Eren', fo aller Lieb' vergeffen, Der Placeren bei Zag und Nacht!

Mepfifopheles.
Mich bod, er bet euch herzisch bran gedacht.
Er fprach: Als ich nun weg von Malta ging,
Da betet' ich für Frau und Kinder brünftig;
Uns war benn auch der himmel ginftig,
Das unter Schiff ein Leitlich Fabersung fing,
Das einen Schah des großen Sultans führte.
Da ward ber Lupfertet ibr Lohn,
Und ich empfing benn auch, wie sich gebährte,
Mein wohlgemes nes Theil davon.

Marthe.

#### Marthe.

En wie? En mo? Sat er's vielleicht vergraben?

# Menbiftopbeles.

Wer weiß, wo nun es die vier Winde haben. Ein icone Frantein nahm fich feiner an, Alls er in Napel fremd umber fpagierte; Sie hat an ibm viel Lieb's und Treu's gethan, Dag er's bis an fein fellg Ende fpürte.

# Marthe.

Mephiftopheles.

Der Schelm! ber Dieb an feinen Kindern! Auch alles Gienb, alle Noth Konnt' nicht fein iconicid Leben bindern!

Ja feht! bafur ift er nun tobt. Bat' ich nun jest an eurem Plaße, Betraurt' ich ihn ein guchtig Jahr, Bifirte dann unterwell' nach einem neuen Schaße.

#### Marthe.

Ach Gott! wie doch mein erster war, sind' ich nicht leicht aus bleser Weit den andern! Es fonnte kaum ein derziger Nätrichen seon. Er liebte nur das allzwiese Wandern; Und fremde Weiber, und fremden Wein, Und das wersinchte Wahrscipfet.

## Mephiftopheles.

Run, nun, fo tonnt' es gehn und fieben, Benn er euch ungefahr fo viel Bon feiner Seite nachgefeben. 3ch (dwbr' euch gu, mit dem Beding Bechfelt' ich felbft mit euch den Ring! Marthe.

D es beliebt bem herrn ju ichergen!

Mephiftopheles für fic.

Mnn mach' ich mich bei Beiten fort! Die bielte wohl ben Teufel felbft bei'm Bort.

Bie fieht es benn mit Ihrem Bergen?

ju Gretchen. it Ihrem Herzer Margarete.

Bas meint ber Gerr bamit?

Mephiftopheles får fic.

Du gut's, unschulbig's Rinb!

Lebt mobl ibr Fraun!

Margarete. Lebt wohl!

Marthe.

D fagt mir boch geschind!
Ich mochte gern ein Zeugniß baben, Be und wann mein Schat gestorben und begraben.
Ich bin von je ber Ordnung Freund gewesen,
Mocht ibn auch tobt im Bochenblätteben tefen.

Mephiftopheles.
Ja, gnte Frau, burch juvere Zeugen Mund Mird allerwege bie Wahrbeit fund; habe noch gar einen seinen Gesellen, Den will ich euch vor den Nichter ftellen. Ich bring' ihn ber.

Marthe. O thut das ja! Mephiftopheles. Und hier die Jungfrau ist auch da? — Ein braver Anab'! ist viel gereist, Fräuleins alle Hößichfeit erweist.

Margarete.

Mußte vor bem herren icamroth werben. Mephistopheles.

Bor feinem Ronige ber Erben.

Marthe.' Da hinter'm Saus in meinem Garten Bollen wir ber herrn beut' Abend warten.

#### 6 t t a f t.

# Fauft. Mephiftopheles.

Kauft.

Bie ift's? Bill's forbern? Bill's balb gehn?

Mephistopheles.

Ah bravo! Aind' ich euch in Tener? In turger Beit ift Gerechen euer. heut' Abend follt ihr sie bei Nachbat' Marthen febn: Das ift ein Wels wie auserlesen Jum Auppler: und Sigeunervossen!

Fauft.

Go recht!

Mephiftopheles. Doch wird auch mas von uns begehrt.

Fauft.

Ein Dienft ift wohl bes andern werth.

Mephiftopheles.

Wir legen nur ein gúltig Zeugniß nieder, Daß ihres Ehherrn ausgerecte Glieder In Padua an heil'ger Statte ruhn.

Fauft. Gehr flug! Bir werden erft die Reife machen muffen! Mepbistopheles.

Sancta Simplicitas! barum ift's nicht ju thun; Bezeugt nur ohne viel ju wiffen.

Rauft.

Wenn Er nichts beffere hat, fo ift der Plan gerriffen.

Mephiftopheles.

D heil'ger Mann! Da mar't ihr's nun!

3ft es das erftemal in eurem Leben,

Dağ ibr falich Beugniß abgelegt? Sabt ihr von Gott, der Welt und mas fich d'rin bewegt,

Bom Menfchen, was fich ihm in Ropf und Bergen regt. Definitionen nicht mit großer Rraft gegeben?

Mit freder Stirne, fuhner Bruft?

Und wollt ihr recht in's Innre geben,

Sabt ihr bavon, ihr mußt es g'rad' gefteben, Co viel ale von herrn Somerbtleine Tod gewußt!

Rauft.

Du bift und bleibft ein Luguer, ein Sophifte. Mephiftopheles.

Ja, wenn man's nicht ein bifichen tiefer mußte. Denn morgen wirft, in allen Ehren, Das arme Gretchen nicht bethoren. Und alle Geelenlieb' ibr fombren?

Fauft.

Und awar von Bergen.

Mephistopheles.

Gut und icon!

Dann wird von ewiger Treu' und Liebe, Bon einzig überallmacht'gem Triebe -Birb bas auch fo von Bergen gebn?

Fauft.

Lag bas! Es wirb! - Wenn ich empfinde, Fur das Gefühl, für das Gemubl Rach Ramen fuche, feinen finbe.

Dann durch die Welt mit allen Sinnen schweife, Nach allen böchsen Worten greife, Und diese Gluth, von der ich brenne, Unendlich, ewig, ewig nenne, It das ein trustich Lügenpiet? Werphistopbetes.

3ch hab' boch Recht!

Kauft.

.5br'! mert' bir bieß — Ich bitte bid, und icone meine Lunge — Wer Recht behalten will und hat nur eine Junge, Behalt's gewiß.

Und tomm', ich hab' bes Schwahens leberbruß, Denn bu haft Recht, vorzüglich weil ich muß.

#### Sarten.

Margarete an Faustens Arm, Marthe mit Mephistophelesauf und ab spagierend.

### Margarete.

3ch fibt' es wohl, daß mich ber herr nur icont, herab fich tagt, mich gu befchamen. Ein Reffenber ift fo gewohnt guns Gutigfeit furlieb zu nehmen;
3ch weiß gu gut, daß fold' erfabrnen Mann Mein arm Gefprach nicht unterbalten fann.

Fauft.

Ein Blid von dir, Ein Bort mehr unterhalt, Mis alle Beisheit biefer Belt.

Er fußt ihre Sand.

Margarete.

Jucommobirt euch nicht! Wie fonnt ihr fie nur tuffen? Sie ift so garftig, ift so raub! Bas hab' ich nicht schon alles schaffen unuffen! Die Mutter ift gar zu genau.

Gehn vorüber.

Marthe.

Und ihr, mein herr, ihr reif't fo immer fort? Mephiftopheles.

Ad, daß Gewerb' und Pflicht une dazu treiben! Mit wie viel Schmerz verläßt man manchen Ort, Und darf doch nun einmal nicht bleiben! Marthe.

In raiden Jahren geht's wohl an, So um und um frei durch die Welt zu ftreifen; Doch tommt die bofe Belt beran, Und fich als Hageftolz allein zum Grab' zu ichleifen, Das hat noch Keinem wohl gethan.

Mephiftopheles.

Mit Graufen feh' ich bas von weiten.

Marthe.

Drum, werther herr, berathet euch in Beiten. Gefen vorüber.

Margarete.

Ja, aus ben Augen aus bem Sinn! Die Sofichfeit ift euch geläufig; Allein ihr habt ber Freunde haufig, Sie find verftandiger als ich bin.

Fauft.

D Befte! glaube, was man fo verständig nennt, 3ft oft mehr Sitelteit und Aurgfinn.

Margarete. Bie?

Fauft.

Ach, daß die Einfalt, daß die Unschuld nie Sich felbft und ihren heil'gen Berth erfennt! Daß Demuth, Riedrigfeit, die höchften Gaben Der liebevoll austhellenben Natur —

Margarete.

Dentt ihr an mid ein Augenblidden nur, Ich werbe Beit genug an euch ju benten haben. Kauft.

3hr fend mohl viel allein ?

Margarete. 3a, unfre Birthichaft ift nur flein,

und boch will fie verfeben fenn.

Wir haben feine Magb; muß fochen, fegen, ftriden

und nahn, und laufen fruh und fpat;

Und meine Mutter ift in allen Ctuden

So accurat!

Richt daß fie juft fo febr fich einzuschränfen bat;

Bir tonnten une weit eh'r ale andre regen: Mein Bater hinterließ ein bubic Bermbgen,

Ein Sauschen und ein Gartden vor der Stadt.

Doch hab' ich jest fo giemlich ftille Lage;

Mein Bruber ift Golbat,

Mein Schwesterden ift tobt.

36 hatte mit bem Rind wohl meine liebe Roth; Doch übernahm' ich gern noch einmal alle Plage,

Go lieb mar mir bas Rind.

Fauft.

Ein Engel, wenn bir's glich. Margarete.

36 aog es auf, und berglich liebt' es mich.

Es war nach meines Baters Tob geboren.

Die Mutter gaben wir verloren,

So elend wie fie damals lag,

Und fie erholte fich fehr langfam, nach und nach.

Da fonnte fie nun nicht d'ran benten Das arme Burmchen felbft gu tranten,

Und fo erzog ich's gang allein,

Mit Milch und Baffer; fo marb's mein.

Auf meinem Arm, in meinem Schoos

Bar's freundlich, gappelte, marb groß.

Fauft.

Du haft gewiß bas reinfte Glud empfunden.

Margarete.

Doch auch genis gar manche ichwere Stunden.
Des Keinen Wiege stand zu Nacht
Am meinem Bett', es durfte taum sich regen,
War ich erwacht;
Bald mußt' ich's tranfen, bald es zu mir legen,
Bald, wenn's nicht (chwieg, vom Bett' aussicht,
Und tänzelnd in der Kammer auf und nieder gedn,
Und frihd am Tage (chon am Wasschrift gledn;
Dann auf dem Marft und an dem Hrebe green,
Und immer sott wie heut so morgen.
Da gebt's, mein Herr, nicht immer mutbig zu;
Doch schwerte baffer des Essen, (chmeet bie Aub.

Gebn vorüber.

Marthe.

Die armen Beiber find boch übel bran: Ein Sageftols ift fcmerlich ju befehren.

Mephistopheles.

Es tame nur auf eures gleichen an, Mich eines beffern gu belehren.

Marth e.

Sagt g'rab', mein herr, habt ihr noch nichts gefunden? Sat fich bas Berg nicht irgendwo gebunden?

Mephiftopheles.

Das Sprichwort fagt: Ein eigner Berd, Ein braves Beib, find Gold und Perlen werth. Marthe.

3ch meine, ob ihr niemals Luft befommen?

Mephistopheles.

Man hat mich überall recht höflich aufgenommen.

Marthe.

3ch wollte fagen: warb's nie Ernst in eurem Bergen? Dephiftopheles.

Mit Frauen foll man fich nie unterftehn zu fcherzen. Marthe.

Ich, ihr verfieht mich nicht!

Mephistopheles.

Das thut mir berglich leib!

Doch ich verfteh' - bag ihr febr gutig fend. Gebn vorüber.

Rauft.

Du fanntest mich, o fleiner Engel, wieber, Bleich als ich in ben Garten fam?

Margarete.

Saht ihr es nicht? ich folug bie Augen nieber.

Fauft.

Und du verzeihst die Freiheit, die ich nahm, Was sich die Frechheit unterfangen, Als du jungst aus dem Dom gegangen?

Margarete.

3ch war bestürzt, mir war das nie geschehn; Es fonnte niemand von mir übels sagen. Ach, dach' ich, hat er in belnem Betragen Bas freches, unanständiges gesehn? Es schen ihn gleich nur auguwandein, Mit bieser Dirne g'rabe hin zu handein. Gefteb' ich's boch! Ich wußte nicht was fich Bu eurem Bortheil bler ju regen gleich begonnte; Allein gewiß, ich war recht bbi' auf mich, Daß ich auf euch nicht bbier werben konnte.

Fauft.

Guß Liebchen!

Margarete.

Lagt einmal!

Sie pfluct eine Sternblume und jupft die Blatter ab, eins nach bem anbern.

Fauft.

Bas foll bas? Ginen Strauß?

Margarete.

Rein, es foll nur ein Spiel.

Fauft. Wie?

Margarete.

Gebt! ibr lacht mich aus.

Gie tupft und murmelt.

Fauft.

Bas murmelft bu?

Margarete balb laut.

Er liebt mich - liebt mich nicht.

Fauft.

Du holbes Simmele : Angeficht!

Margarete fabrt fort.

Liebt mich - Richt - Liebt mich - Richt -

Das leste Blatt ausrupfend, mit bolber Freude

Er liebt mich!

Fauft.

Ja, mein Kind! Laß dieses Blumenwort Dir Gotter=Ausspruch sepn. Er liebt dich! Berfiebst du, was das beißt? Er liebt dich! Er faßt ihre beiben Sande.

Margarete.

Dich überläuft's!

Rauft.

D ichaubre nicht! Laf biefen Miid, Laf biefen Sainderund Dir fagen, Bas unausfprechtich fit: Sich bingugeben gang und eine Wonne Bu fühlen, die ewig fepn muß! Ewig! — Ihr Eude würde Werzweiftung fepn. Rein, fein Ende! Kein Ende!

Margarete

brudt ihm die Sanbe, macht fich fos und lauft meg. Er ftest einen Mugen: blidt in Gebanten, bann folgt er ibr.

Marthe tommenb.

Die Dacht bricht an.

Mephiftopheles. Ja, und wir wollen fort.

Marthe.

3ch bat' euch langer hier zu bleiben, Allein es ist ein gar zu böfer Ort. Es ist als batte niemand nichts zu treiben Und nichts zu schaffen, Als auf des Rachbarn Schritt und Tritt zu gaffen, Und man enmunt in's Gered', wie man sich immer stellt. Und unser Patchen? Mephiftopheles. Bit ben Gang bort aufgeflogen. Muthwill'ge Commerobgel!

> Marthe. Er icheint ihr gewogen.

Mephiftopheles. Und fie ihm aud. Das ift ber Lauf ber Belt.

### Ein Gartenbauschen.

Margarete fpringt berein, ftedt fich binter bie Thur, batt bie Fingerfplige an bie Lippen, und gudt burch bie Ritge.

Margarete.

Er fommt!

Fauft tommt. Ach Schelm, fo nedft bu mich!

Ereff ich bich!

Er tugt fie.

Margarete

ibn faffend und ben Rus jurudgebend. Befter Mann! von Bergen lieb' ich bich!

Mephiftopheles flopft an.

Fauft flampfend.

Wer ba?

Mephistopheles.

Gut Freund!

Fauft. Ein Thier!

Merhiftorbeles.

Es ift mobl Beit gu icheiben.

Marthe tommt.

Ja, es ift fpat, mein herr.

Fauft.

Darf ich euch nicht geleiten?

Margarete.

Die Mutter murbe mich - Lebt mobi!

Fauft.

Muß ich benn gebn?

Lebt mobi!

Marthe.

Mbe!

Margarete. Auf baldig Biederfehn!

Fauft und Merbiftopheles ab.

Margarete.

αb.

Du lieber Gott! was fo ein Mann Richt alles alles benten fann! Beichamt nur fteb' ich vor ibm ba, Und fag' gu allen Saden ja. Bin boch ein arm unwiffend Kind, Beartife nicht was er an mir find't.

Rauft allein.

Erhabner Beift, bu gabit mir, gabit mir alles,

Barum ich bat. Du haft mir nicht umfonft Dein Angeficht im Feuer gugewenbet. Babit mir bie berrliche Ratur aum Ronigreid, Rraft, fie ju fublen, ju genießen. Dicht Ralt ftaunenben Befuch erlaubit bu nur, Bergonneft mir in ihre tiefe Bruft Bie in ben Bufen eines Freund's ju ichquen, Du führft bie Reibe ber Lebenbigen Bor mir porbei, und lebrit mich meine Bruber 3m ftillen Buid, in Luft und Baffer tennen. Und wenn ber Sturm im Balbe brauft und fnarrt, Die Riefenficte fturgent Nachbarafte Und Nachbarftamme quetident nieber ftreift, Und ihrem Kall bumpf bobl ber Sugel bonnert; Dann fahrft bu mich jur fichern Soble, zeigft Dich bann mir felbit, und meiner eignen Bruft Bebeime tiefe Bunber offnen fic. Und freigt vor meinem Blid ber reine Monb Befanftigenb beraber: ichmeben mir Bon Felfenmanben, aus bem feuchten Bufch, Der Borwelt filberne Bestalten auf, Und linbern ber Betrachtung ftrenge guft. Grethe's Werte, XII. 980.

Dag bem Menichen nichts Wolftemm'nes wird, Empfind' ich nun. Du gabit zu biefer Wonne, Die mich ben Göttern nab' und naber bringt, Mir ben Gefabrten, ben ich icon nicht mehr Entbehren tanu, wenn er gleich, talt und frech, Mich vor mir felbit erniedrigt, und zu Nichts, Mit einem Sortbauch, beine Gaben wandelt. Er facht in meiner Bruft ein wildes Jener Aad jenem ichbiene Wild geschäftig an. So taum! ich von Bezierbe zu Genuf. Und im Genuf verschmacht ich nach Bezierbe.

# Mephistopheles witt auf.

Mephiftopheles.

Sabt ihr nun balb bas Leben g'nug geführt? Wie tann's euch in bie Lange freben? Es ift wohl gut, bag man's einmal probirt; Dann aber wieber zu mas Neuen!

Fauft.

3d wollt', bu hatteft mehr gu thun, Mis mich am guten Eag gu plagen.

Mephistopheles.

Nun nun! ich laff bich gerne rubn, Du barfit mir's nicht im Ernife fagen. An die Gefellen unbold, barfch und toll, Ift wahrlich weuig zu vertleren. Den gangen Tag bat man die Hände vou! ! Was ibm gefüt und was man laffen foll, Kann man dem Herrn nie an der Nafe fparen. Fauft.

Das ift fo just ber rechte Con! Er will noch Dant, bag er mich ennuvirt.

Mephiftopheles.

Wie háti'st du, armer Erdensobn, Dein Eeden ohne mich geschütt? Bom Artibstrabe der Imagination Sad' ich dich doch auf Zeiten lang curirt; Und wär' ich nicht, so wärst du schon Bom blesem Erdball abspasstr. Was dast du da in Höhlen, Fessenrüßen Olch wie ein Schulu zu versißen? Was saft du da dumpsem Woos und triesendem Gestein, Wie eine Arder, Nahrung ein? Ein schoner, süßer Zeitvertreib! Die sietet der Dector noch im Leis.

Fau ft. Berftehit du, was für neue Lebenstraft Mit dieser Wandel in der Debe schafft? Ja, warbest du es abneu thunen, Du warest Teusel g'nug mein Glad mir nicht zu gonnen,

Ein überfrolisches Bergnügen!
In Nacht und Thau auf den Gebirgen liegen,
Und Erd und himmel womislich umfalfen,
Und Erd und himmel womislich umfalfen,
Uner Gete Warf mit Abnungebrang burchwühlen,
Mie fechs Tagewert im Unten fisblen,
In folger Kraft ich weiß nicht was genießen,
Balb liebewonniglich in alles überfließen,

Berfchwnnden gang der Erbenfohn, Und bann bie hohe Intuition — Mit einer Geberte.

3ch barf nicht fagen wie - ju foliegen.

Fauft.

Pfup uber bich!

Mephiftopheles.

Das will euch nicht behagen; Ihr habt bas Recht gefittet pfun in fagen. Man barf bas nicht vor feuschen Ohren nennen, Bas teufde Bergen nicht entbehren tonnen. Und furz und gut, ich gonn' 36m bas Bergnugen, Gelegentlich fich etwas vorzulugen ; Doch lange balt Er bas nicht aus. Du bift icon wieber abgetrieben, Und, mabrt es langer, aufgerieben In Tollbeit ober Angit und Graus. Genug bamit! Dein Liebchen fist babrinne, Und alles wird ihr eng' und trub'. Du tommit ihr gar nicht aus bem Ginne, Sie bat bich übermachtig lieb. Grit fam beine Liebeswuth übergefioffen, Bie vom gefcmolgnen Schnee ein Bachlein überfreigt; Du bait fie ibr in's Berg gegoffen; Run ift bein Bachlein wieber feicht. Dich bunft, anftatt in Balbern gu thronen, Ließ es bem großen herren gut, Das arme affenjunge Blut Rur feine Liebe au belobnen.

Die Zeit wird ihr erbarmlich lang;
Gie steht am Tenster, sieht die Wolfen glehn
lieber die alle Erabtmauer fin.
Wenn ich ein Obglein war'! so geht ihr Gesang
Tagelang, halbe Nächer lang.
Einmal ih sie nunter, meht betrübt,
Einmal ercht ausgeweint,
Dann wieber rubig, wie's sechnil,
lub immer werliebt.

Fauft.

Chlange! Schlange!

Mephiftopheles fur fic.

Belt! daß ich bich fange!

Fauft. Berruchter! hebe dich von hinnen,

Und nenne nicht bas icone Beib! Bring' bie Begier gu ihrem fußen Leib Richt wieber vor bie balb vernaten Sinnen!

Menhiftopheles.

Bas foll es benn? Sie meint, du fenft entfiob'u, lind halb und halb bift bu es icon.

Fanft.

3d bin ihr nah', und war' ich noch fo fern, 3d tann fie nie vergeffen, nie verlieren; 3a, ich beneibe ichon den Leib des herrn, Wenn ihre Lippen ihn indes berühren.

Mephistopheles.

Bar wohl, mein Freund! 3ch hab' cuch oft benetict Um's Zwillingspaar, bas unter Rofen weibet.

Fauft.

Entfliebe, Ruppler!

Mephiftopheles. Schon! 3hr fcimpft und ich muß lachen.

Der Gott, ber Bub' und Madden foul, Erfannte gleich ben ebelften Beruf, Auch felbit Gelegenheit zu machen. Rur fort, es ift ein großer Jammer! Ihr follt in eures Liebdens Kammer, Richt etwa in ben Tob.

Fauft.

Bas ift bie Simmelefrend in ihren Urmen? Bag mich an ibrer Bruit erwarmen! Rabl' ich nicht immer ihre Doth? Bin ich ber Riudtling nicht? ber Unbehauf'te? Der Unmenich ohne 3med und Rub, Der wie ein Bafferfturg von Reis gu Relfen brauf'te Begierig mutbent nach bem Abgrund gu? Und feitwarte fie, mit finblich bumpfen Ginnen, 3m Buttden auf bem fleinen Alpenfelb, und all ihr bauelides Beginnen Umfangen in ber fleinen Welt. Und ich, ber Gottverhafte, batte nicht genug, Daß ich bie Felfen fafte Und fie ju Trummern folug! Gie, ihren Frieden mußt' ich untergraben! Du, Bolle, mußteft biefee Opfer baben! Bilf, Teufel, mir bie Beit ber Angft verfurgen! 2Bas muß gefchehn, mag's gleich gefchehn! Mag ihr Gefchid auf mich gufammenfturgen Und fie mit mir gu Grunde gebn.

Mephiftopheles.

Ble's wieber fiebet, wieber glubt!
Geb' ein und trobie fie, du Thor!
Bo fo ein Abpiden teinen Ausgang fiebt,
Stellt er fic gleich das Ende vor.
Es lebe wer fich tapfer batt!
Ou bift boch fout fo glemtic eingeteufeit,
Plichts Abgeschmactere find' ich auf der Welt,
Als einen Leufel der verzweifeit.

# Gretchen am Spinnrate allein.

Meine Ruh' ift bin, Mein herz ift fcwer; Ich finde fie nimmer und nimmermebr.

Bo ich ihn nicht hab' 3ft mir bas Grab, Die gange Welt 3ft mir vergalt.

Mein armer Kopf Ift mir verrudt, Mein armer Ginn Ift mir gerftudt.

Meine Ruh' ift bin, Mein Berg ift fcwer; Ich finde fie nimmer und nimmermehr.

Nach ihm nur fchau' ich Bum Fenfter binaus, Nach ihm nur geb' ich Aus bem haus. Sein hoher Gang, Sein' edle Gestalt, Seines Mundes Lächeln, Seiner Augen Gewalt,

Und feiner Rebe Bauberfluß, Sein Sanbebrud, Und ach fein Ruß!

Meine Ruh' ift bin, Mein Berg ift ichwer; 3ch finde fie nimmer Und nimmermehr.

Mein Busen brangt Sich nach ihm hin. Ach durft' ich fassen Und halten ihn,

Und tuffen ihn So wie ich wollt', An feinen Ruffen Bergeben follt'!

# Marthen & Garten.

## margarete. Ranft.

Margarete.

Berfprich mir, Beinrich!

Fauft.

Bas id fann!

Margarete.

Nun fag', wie baft bu's mit ber Religion? Du bift ein herglich guter Mann, Allein ich glaub', bu balt'ft nicht viel baron.

Zanft.

Laf das, mein Kind! Du fubift, ich bin dir gut; Fur meine Lieben ließ ich Leib und Blut, Will niemand fein Gefühl und feine Kirche rauben.

Margarete.

Das ift nicht recht, man muß b'ran glauben!

Fauft.

Muß man?

Margarete.

Ich! wenn ich etwas auf bich fonnte! Du ehrft auch nicht bie heil'gen Sacramente. Fauft.

3d ehre fie.

Margarete.

Doch ohne Berlangen.

Bur Meffe, jur Beichte bift bu lange nicht gegangen. Blaubit bu an Gott?

Fauft.

Mein Liebchen, wer barf fagen,

Ich glaub' an Gott? Magft Priefter oder Weife fragen, Und ihre Autwort scheint nur Spott

Heber den Frager gu fenn.

Margarete.
So glaubit bu nict?

Fauft.

Mifhor' mich nicht, bu boldes Ungeficht! Wer barf ibn nennen?

Und wer befennen:

3ch glaub' ibn.

Wer empfinden

Und fich unterwinden

Bu fagen: ich glaub' ibn nicht?

Der Allumfaffer,

Der Allerhalter,

Faßt und erhalt er nicht

Did, mid, fich felbit? Bolbt fich ber Simmel nicht babroben?

Liegt bie Erbe nicht hierunten feft?

Und fleigen freundlich blidenb

Ewige Sterne nicht herauf?

Schau' ich nicht Aus' in Auge bir,
Und brängt nicht alles
Nach Haupt und Herzen bir,
Und webt in ewigem Gebeinmis
Unsichten fichten neben bir?
Erfäll' davon bein. Herze, so groß es ist,
Und wenn du ganz in dem Gefähle seits bift,
Nenn' es dann wie do willft,
Nenn's Ginkel'. Herze liebe! Gott!
Ich habe teinen Namen
Dafür! Gefähl sie dies;
Name ist Sedall und Nauch,
Umnebeind himmelsgluth.

Margarete.

Das ift alles recht icon und gut; Ungefahr fagt bas ber Pfarrer auch, Nur mit ein bifchen andern Worten.

Fauft.

Es fagen's aller Orten Alle herzen unter dem himmlifchen Tage, Jebes in feiner Sprache; Barum nicht ich in ber meinen?

Margarete.

Wenn man's fo bort, mocht's leiblich icheinen, Steht aber boch immer ichief barum; Denn bu haft fein Chriftenthum.

Fauft.

Lieb's Rind!

Margarete.

Es thut mir lang' icon web, Dag ich bich in ber Gefellichaft feb'.

Fauft.

Wie fo?

Margarete.

Der Menich, ben bu ba bei bir haft, Ift mir in tiefer inn'rer Seele verhaft; Es hat mir in meinem Leben So nichts einen Stich in's herz gegeben, Als bes Menichen wibrig Geficht.

Fauft.

Liebe Puppe, furcht' ihn nicht!

Wargarete.
Seine Gegenwart bewegt mir bad Blut.
Ich bin sonft allen Menichen gut;
Uber, wie ich mich seine bich gu schunen,
Sob' ich vor bem Menichen ein beimilich Grauen,
Und balt' ibn für einen Socien baut!

Gott vergeih' mir's, wenn ich ihm Unrecht thu'!

Fauft.

Es muß auch folche Rauge geben.

Margarete.

Bollte nicht mit feines Gleichen leben! Kommt er einmal gur Thur berein, Sieht er immer so fobtlisch brein, Und halb exprimmt; Man fieht, daß er an nichts feinen Unthell nimmt; Es fiebt ihm an der Stirn' geschrieben, Daß er nicht mag eine Seele lieben. Mir wird's fo wohl in beinem Arm, Go frei, fo bingegeben warm, Und feine Gegenwart fonurt mir bas Inn're gu. Kauft.

Du abnungevoller Engel bu!

Margarete.

Daß ibermannt mich fo febr, Daß, wo er nur mag gu uns treten, Mein' ich sogar, ich siedre bich nicht mehr. Auch wenn er ba fip, tonn' ich nimmer beten, Und bas frift mir in's ders hiecht; Dir, Selintich, muß es auch so sew.

Fauft. Du haft nun bie Antivatbie!

Margarete. 3ch muß nun fort.

> Fauft. Ach tann ich nie

Ein Stunden ruhig bir am Bufen hangen, Und Bruft an Bruft und Sect' in Geele brangen?

Margarete.

Ach wenn ich nur alleine ichtlef!
Ich ließ bir gern bent Nacht ben Niegel offen;
Doch meine Mutter fchicft nicht tief:
Und wurden wir von ihr betroffen,
Ich war gleich auf ber Stelle tobt!

Fauft.

Du Engel, bas hat feine Roth. hier ift ein Flaschchen! Drep Tropfen nur In ihren Trant umhullen Mit tiefem Schlaf gefällig die Natur.

Margarete. Bas thu' ich nicht um beinetwillen? Es wird ihr hoffentlich nicht icaben! Fauft.

Burd' ich fonft, Liebchen, bir es ratben ? Margarete.

Seh' ich bich, befter Mann, nur an, Weiß nicht mas mich nach beinem Billen treibt; 3ch habe icon fo viel fur bich gethan, Dag mir ju thun faft nichts mehr ubrig bleibt. ab.

Mephiftopheles tilt auf.

Mephiftopheles.

Der Grafaff ! ift er mea?

Rauft.

Saft wieber fpionirt? Mephiftopheles.

3d hab's ausführlich wohl vernommen, herr Doctor wurden ba tatecifirt;

Soff es foll Ihnen mobl befommen.

Die Mabele find boch febr intereffirt, Db einer fromm und folicht nach altem Brauch. Sie benfen, dudt er ba, folgt er und eben auch.

Rauft. Du Ungeheuer fiehft nicht ein,

Bie biefe treue liebe Geele Bon ihrem Glauben voll,

Der gang allein

36r felig machend ift, fich beilig quale,

Daß fie ben liebften Mann verloren halten foll.

Mephiftopheles.

Du überfinnlicher, finnlicher Frever, . Ein Magbelein naeführet bich.

Fauft.

Du Spottgeburt von Dred und Feuer!

Mepbifopbeles.

Mepbifoponie verfebt fie meiftertid.
In meiner Gegenwart wird's ihr fie weiß nicht wie, Mein Midichen ba weiffagt verborgnen Sinn; Sie fabit, daß ich gang ficher ein Genle, Bielleicht wohl gar ber Teufel bin.
Run beute Racht - ?

Fauft. Was geht bich's an?

Mephiftopheies.

Bab' ich bod meine Freude b'ran!

## Mm Brunnen.

## Stetchen und Lieschen mit Krügen.

Lieschen.

Saft nichts von Barbelden gehort?

Gretchen.

Rein Bort. 3ch fomm' gar wenig unter Leute.

Lieschen.

Sewiß, Sibplle fagt' mir's heute! Die hat fich enblich auch bethort. Das ift bas Bornehmthun!

> Gretchen. Wie fo?

Lieschen.

Es ftinft!

12

Sie fattert gwen, wenn fie nun ift und trinft.

Gretchen.

Q(d) !

Lieschen.

So ift's ihr endlich recht ergangen. Wie lange hat fie an bem Rerl gehangen! Goethe's Berte. XII. Bb. Das war ein Spazieren, Unf Dorf und Ranplat Fibren, Mngt' überall die erfte fepn, Eurteffrt' ibr immer mit Pafietchen und Wein; Bilb't fich was anf ibre Schonbeit ein, War boch so ehrtos sich nicht zu schamen Seschonte von ihm anzunehmen. War ein Gefof' und ein Geichied'; Da ist benn auch das Blumden meg!

Das arme Ding!

Gretden. Liesden.

Bedauerst sie mag, auf bedauerst sie mag, auf benn unser eins am Spinnen war, ulns Nachts die Mutter nicht hinnsterließ, Stand sie bei ihrem Buhlen süß, Auf der Thurbant und im dunkeln Gang Ward ihnen teine Stunde zu lang. Da mag sie denn sich ducken nun, Im Sänderbemdoen Kirchubs' thun!

Gretden.

Er nimmt fie gewiß gu feiner Frau.

Lieschen. Er war' ein Narr! Ein flinter Jung' Hat anderwarts noch Luft genung, Er ist auch fort.

> Gretchen. Das ift nicht fcon!

Lies chen.

Rriegt fie ibn, foll's thr abel gebn.

ab. Gretchen

Das Rrangel reißen die Buben ibr, Und Saderling ftreuen wir vor die Thur!

nad faute gesent.
Wenn that ein armes Magblein fehlen!
Wenn that ein armes Magblein fehlen!
Wie sonnt' ich über andrer Sünden
Nicht Weter g'nug der Innge finden!
Wie schien mir's fedwarz, und schwärzi's noch gar,
Vit's immer doch nicht fedwarz g'nug war,
Und segnet' mich und that so groß,
Und bin nun selbst der Guide bloß!
Doch — alles was dazu mich trieb,
Gott! war so gut! ach war so lieb!

## 3 minger.

In der Mauerhobie ein Andachebbild der Mater dolorosn, Blummenfrage bavor.

Gretchen fedt frijde Blumen in bie Rruge.

Ud neige, Du Schmerzenreiche, Dein Antlit gnabig meiner Roth!

Das Schwert im herzen, Mit taufenb Schmerzen Blidft auf in beines Sobnes Lob.

Bum Bater blidft bu, Und Senfger ichidft bu hinauf um fein' und beine Roth.

Ber fublet, Wie mublet Der Schmerz mir im Gebein? Bas mein armes herz bier banget, Bas es gittert, was verlanget, Beift nur du, nur du allein! Wohin ich immer gebe, Wie web, wie web, wie webe, Wird mir im Bufen hier! Ich bin ach faum alleine, Ich wein', ich weine, Das herz gerbricht in mir.

Die Scherben vor meinem Fenfter Bethaut' ich mit Thranen, ach! Als ich am fruben Morgen Dir biefe Blumen brach.

Schien hell in meine Rammer Die Sonne fruh herauf, Saß ich in allem Jammer In meinem Bett schon auf.

Siff! rette mich von Schmach und Tob! Ach neige, Du Schmerzenreiche, Dein Antlis gnabig meiner Roth!

### 92 a 66 t.

# Strafe vor Gretchens Ehure.

Balentin Solbat, Greichens Bruber.

Bo mander fic berühmen mag, Und bie Gefellen mir ben Rior Der Maablein laut gepriefen por, Mit vollem Glas bas Lob verfdwemmt, Den Ellenbogen aufgeftemmt Can ich in meiner fichern Rnb. Bort' all' bem Schwadroniren ju, Und ftreiche ladelnb meinen Bart, Und friege bas volle Glas gur Sand Und fage: Alles nach feiner Art! Mber ift eine im gangen Land, Die meiner trauten Gretel gleicht, Die meiner Schwester bas Baffer reicht? Top! Top! Rling! Rlang! bas ging berum; Die einen ichrieen: er bat Recht, Gie ift bie Bier vom gangen Beichlecht! Da fagen alle bie Lober ftumm. Und nun! - um's Saar fic auszuraufen Und an ben Wanben binauf an laufen! -

Wenn ich fo fag bei einem Belag,

Mit Stideireben, Naferumpfen Soll jeder Schutte mich befchimpfen! Soll wie ein bofer Schuldner figen, Bei jedem Jufallsworteden schwigen! Und mocht' ich sie zusammenschmeisen; Konnt' ich sie doch nicht Lügner beißen.

Was fommt heran? Was foleicht herbei? Irr' ich nicht, es find ihrer zwen. Ift er's, gleich pac' ich ihn bei'm Felle, Soll nicht lebendig von der Stelle!

# Fauft. Mephiftopheles.

## Rauft.

Wie von dem Fenster dort der Sacristep Aufwärts der Schiln dos ew zen Lämpcens flämmert Und schwach und schwächer seitwärts dämmert, Und Kinstensiß brängt ringsum bei! So floht's in meinem Wnsen nächtig.

# Mephiftopheles.

Und mir isi's wie dem Kählein schmächtlg, Das an den Kenerleitern schleicht, Sich leis' dann um die Wauern streicht; Wir isi's gang tugendlich dabet, Ein bischen Diebsgelüst, ein bischen Kammelen. So sputt mir schon durch alle Glieder Die derrische Walpurzisnach. Die fommt uns übermorgen wieder, Da weiß man doch warum man wacht.

Fanft.

Rudt mohl ber Schaft indeffen in die Sob', Den ich borthinten flimmern feb'?

Mephiftopheles. Du tannft bie Frende bald erleben, Das Reffelden herausguheben. Ich fcielte meulich fo binein, Sind herrliche Lewenthaler brein.

Fauft. Richt ein Geschmeibe, nicht ein Ring, Meine liebe Buhle damit ju gieren?

Mephistopheles. Ich fah babei mohl fo ein Ding, Als wie eine Art von Perlenfchuiren.

Fanft. So ift es recht! Mir thut es web, Benn ich obne Geschente au ibr geb'.

Mephifobetes Es follt' euch eben nicht verbriegen Umfonft auch etwas zu genießen. Beht ba ber himmel voller Sterne gicht, Soft tip ein wahres Kunfiftlich here: 3ch fing ihr ein moralisch Lieb. Um fie gewiffer zu bethören.

Singt jur Gither.

Bas machft bu mir Bor Liebchens Thur, Kathrinchen, hier Bet frühem Tagesblice? Lah, lah es fevn! Er läht bich ein Als Mähden ein, Als Mähden nicht zurücke.

Rehmt euch in Acht!
Ift es vollbracht,
Dann gute Racht
Jht armen, armen Dinger!
Habt ihr euch lieb,
Thut teinem Dieb
Mur nichts gu Lieb',
Als mit dem King am Kinger,

Balentin tritt ver.

Ben lodft bu bier'? bei'm Element! Bermalebepter Rattenfanger! Jum Teufel erft bas Inftrument! Jum Teufel binter brein ben Sanaer!

Mephiftopheles. Die Cither ift entzwen! an ber ift nichts ju balten.

Balentin.

Run foll es an ein Schabelfpatten! Mephistopheles ju Junft. herr Doctor nicht gewichen! Frifch!

Sart an mich an, wie ich euch fubre. Seraus mit eurem Fleberwisch! Rnr gugeftogen! Ich parire.

Balentin.

Parire ben!

Mephiftopheles. Barum benn nicht?

Balentin.

Much ben!

Mephiftopheles.

Gewiß!

Balentin.

3ch glaub' der Tenfel ficht! Bas ift benn bas? Schon wird die Hand mir lahm. Mephiftopheles zu Tauft.

Stoß gu!

Balentin faut.

D meb!

Mep bift op betes.
Nun fit der Lümmel zahm!
Nun aber fort! Wir mussen geld verschwinden:
Denn schon entlicht ein mebertlic Geschrei.
I wie find tressisch mit der Holicep.
Doch mit bem Autsam schecht mich abgusinden.

Marthe am Fenfter.

Seraus! Seraus!

Gretchen am Fenfer. Herbet ein Licht! Marthe wie oben.

Man foilt und rauft, man foreit und ficht. Bolt.

Da liegt fcon einer tobt! Marthe beraustretenb.

Die Morber find fie denn entflohn? Gretchen berandtrerenb.

Wer liegt bier ?

Bolt. Deiner Mutter Sohn. Gretchen.

MUmachtiger! welche Doth!

Malentin.

Ich sterbe! das ist bald gesagt Und balder noch gethan. Was sieht ihr Weiber heult und flagt? Kommt her und hört mich an!

Mein Gretchen sieh! bu bift noch mut ton.
Mein Gretchen sieh! bu bift noch ming.
Wift gar noch nicht geschelbt gennng,
Macht beine Sachen schiecht.
3ch sag bir's im Wertrauen nur:
Du bift doch nun einmal eine .hur';
So sep's auch eben recht.

Gretden.

Mein Bruber! Gott! Bas foll mir bas?

Laß unfern Herr Gott aus dem Spaß. Geschöch ist leiber nun geschön, nun bei weite gebn. Du fingst mit Gebn tann, so wird's gebn. Du fingst mit Einem heimilch an, Balb tommen ihrer mehre bran, tlub wenn bich erst ein Dubenb hat, So hat bich auch bie gange Stabt.

Wenn erft bie Schande wird geboren, Wird fie heimilch jur Welt gebracht, Und man zieht den Schleier der Nacht 3hr über Kopf und Ohren; Ja, man mochte sie gern ermorben. Bidof't fie aber und macht fic groß, Dann geht sie auch bei Tage bloß, Und sie bod nicht schoner geworben. Je bafticher wird ihr Gesicht, Je mehr sindt fie des Tages Licht.

3ch seh' wahrhaftig schon die Zeit, Das alle bruw Bürgersteur, Bie von einer angestecten Leichen, Ben dit, du Mehe! seitab weichen. Dir soll das hers, im Leib vergagen, Benn sie dir in die Augen sehn! Solft feine goldne Kette mehr tragen! In der Kirche nicht mehr am Altiar stehn! In einem schonen Sphentragen Dich nicht bei'm Tange wohfebagen! In eine sindte Jammereden linter Bettler und Krüppel bid verseche, Mind wenn dir benn auch Gott verzeiht, Just Erein gerin vernachen.

Marthe.

Befehlt eure Seele Gott gu Gnaben! Bollt ibr noch Laftrung auf euch laben?

Balentin.

Konnt' ich bir nur an ben burren Leib, Du schanblich tuppierisches Beib! Da hofft' ich aller meiner Sunden Bergebung reiche Maß zu finden. Gretchen. Mein Bruder! Belche Höllenpein! Valentin. Ich fage, laß die Thranen fepn! Da du bich fpracht der Ebre los.

Da bu bich fprachft ber Ebre los, Gabft mir ben ichwerften Bergensftos. Ich gebe burch ben Tobesichlaf Bu Gott ein als Golbat und brav. (Citist)

#### \_

### Mmt, Orgel und Gefang

Gretchen unter vielem Bolle. Bofer Geift binter Gretchen.

Bofer Geift.

Bie anbere, Gretden, mar bir's, Mis bu noch voll Unfdulb Sier jum Altar trat'ft, Mus bem vergriffnen Buchelden Bebete lallteft. Salb Rinberfpiele, Salb Gott im Bergen! Gretden! Bo ftebt bein Ropf? In beinem Bergen, Belde Miffethat? Bet'ft bu fur beiner Mutter Geele, bie Durch bid gur langen, langen Bein binuberichlief? Muf beiner Somelle weffen Blut? - Und unter beinem Bergen Regt fich's nicht quillend icon, Und angitet bich und fich Mit abnungevoller Gegenwart?

Gretden.

Beh! Beh!

Bar' ich ber Gebanten los, Die mir herüber und hinüber geben Biber mich!

Chor.

Dies irae, dies illa Solvet saeclum in favilla.

Orgetton.

Bofer Geift.

Grimm fast bich! Die Pofanne tont! Die Graber beben! Und bein Gerg, Aus Afchenrub' 3n Flammenqualen Wieber anfgeschaffen, Bebt auf!

Gretden.

Bar' ich hier weg! Mir ift als ob bie Orgel mir Den Athem verfehte, Gefang mein herz Im Liefften toffte.

Chor.

Judex ergo cum sedebit, Quidquid latet adparebit, Nil inultum remanebit.

Gretchen.

Mir wird fo eng'! Die Mauern : Pfeiler Befangen mich! Das Gewolbe

Drangt mich! - Enft!

Bofer Geift.

Berbirg' bich! Gand' und Schanbe Bleibt nicht verborgen.

Luft? Licht? Beb bir!

Chor.

Quid sum miser tunc dicturus? Quem patronum rogaturus? Cum vix justus sit securus.

Bofer Beift.

Ihr Untlift wenden Bertlatte von bir ab. Die Sande bir gn reichen, Schauert's ben Reinen. Reb!

Chor.

Quid sum miser tunc dicturus?
Sret den.

Radbarin! Guer Rlafdden! -

Sie fällt in Obnmacht.

## Balpurgisnacht.

# Sarggebirg.

# Segend von Schirte und Elend,

Rauft.

# Fauft. Mephiftopheles.

Berlangft bu nicht nach einem Befenftlete? Ich munichte mir ben allerberbften Bod. Auf blefem Weg find wir noch weit vom Biele.

So lang' ich mich noch frisch auf meinen Beinen fable, Genügt mir diefer Anotenfloct.

Benügt mir diefer Anotenfloct.

Im Labe bliff's des man dem Weg verfürzt! —

Im Labprinth der Thäter blinzuschielchen, 
Dann diefen Feisen zu ersteigen,

Bon dem der Quest sich sich erhög frudeind stärzt,

Das ift die Luss, die folder Pfabe mürzt!

Der Frühling webt schon in den Birten

Und seibs die Ficht ibn schon;

Gollt' er nicht auch auf untre Glieder wirten?

Werblikopbeles.

furmabr ich fpure nichts davon! Mir ift es wintertich im Leibe; Ich wanichte Schuee und Froft auf meiner Bahn. Bie traurig steigt die unvollfommne Scheibe Des rotben Monds mit spater Gluth beran,

Gorthe's Berte. XII. 180.

Und leuchtet folecht, bag man bei jebem Schritte, Bor einen Baum, por einen Felfen rennt! Erlanb' bag ich ein 3rrlicht bitte! Dort feb' ich eins, bas eben luftig brennt. Se ba! mein Freund! Darf ich bich ju uns fobern? Bas willft bu fo pergebens lobern? Gep bod fo gut und leudt' und ba binauf! Brrlidt.

Ans Chrfurcht, boff ich, foll es mir gelingen, Mein leichtes Ratutell gu gwingen; Rur gidgad gebt gewöhnlich unfer Lauf.

Mephiftopheles.

Ep! Ep! er bentt's ben Menichen nachauahmen. Beb er nur g'rab', in's Teufels Damen! Sonft blaf' ich ibm fein Flader : Leben aus. Brriidt.

3d merte wohl, ibr fept ber herr vom Saus, Und will mich gern nach euch bequemen. Allein bebenft! ber Berg ift beute ganbertoll, Und wenn ein Errlicht end bie Bege weifen foll, Go mußt ibr's fo genau nicht nebmen.

Rauft, Depbiftepheles, Errlicht im Bechfeigefeng

In bie Eraum : und Bauberfpbare Sind mir, iceint es, eingegangen. Rubr' uns aut und mad' bir Gbre! Dag wir vormarte bath gelangen, In ben meiten oben Maumen.

Geb' bie Baume binter Baumen. Bie fie fonell poruber ruden. Und bie Rlippen, bie fic buden,

Und bie langen Felfennafen, Wie fie fchnarchen, wie fie blafen!

Durch ble Steine, durch den Nafen Glete Bach und Bachelin nieder. 3br' ich Nauschen? hot ich Lieder? 3br' ich plobe Liedesttage, Stimmen jener himmelstage? Was wir hoffen, was wir lieden! Und das Echo, wie die Sage Alter, halter wieder.

Ubu! Coubu! tont es naber. Raug und Ribis und ber Saber, Sind fie alle mach geblieben? Gind bas Molde burd's Geftrande? Lange Beine, bide Bauche! Und bie Burgein, wie bie Schlangen, Binben fich aus Fels und Sanbe. Streden munberliche Banbe. Uns ju fdreden, uns ju fangen; Mus belebten berben Mafern Streden fie Bolppenfafern Rach bem Banbrer. Und bie Danfe Laufenbfarbig, ichagrenmeife, Durch bas Moos und burch bie Beibe! Und bie Funtenmurmer fliegen, Mit gebrangten Schwarme = Bugen, Bum verwirrenben Geleite.

Aber fag' mir ob wir fteben, Ober ob wir weiter geben ? Alles, alles icheint ju breben, fels und Baume, bie Befichter Schneiben, und bie irren Lichter, Die fich mehren, bie fich blaben.
Mephiftopheles.

Faffe wader meinen Zipfel! hier ift fo ein Mittelgipfel, Bo man mit Erftaunen fieht, Wie im Berg ber Mammon gibbt. Kauft.

Bie feltfam glimmert burch bie Grunbe Gin morgenrothlich truber Schein! · Und felbit bis in bie tiefen Schlunde Des Abgrunds wittert er binein. Da fteigt ein Dampf, bort gieben Schwaben, Bier leuchtet Gluth aus Dunft und Flor, Dann ichleicht fie wie ein garter Raben, Dann bricht fie wie ein Quell bervor. Sier ichlingt fie eine gange Strede, Mit bunbert Abern, fich burch's Thal, Und bier in ber gebrangten Ede Bereinzelt fie fich auf einmal. Da fpruben Funten in ber Rabe, Bie ausgestreuter golbner Ganb. Doch icau'! in ihrer gangen Sobe Entzundet fich die Felfenwand.

Mephifiophele 6. Erfeuchtet nicht ju biefem Tefte ferr Mammon prachtig ben Palaft? Ein Glud bag bu's gefeben baft; 3ch fpure foon bie ungeftumen Gafte.

## Kauft.

Bie raf't bie Bindebraut burch bie Luft! Dit welchen Schlagen trifft fie meinen Raden!

## Mephistopheles.

Du mußt bes Felfens alte Rippen paden, Sonft fturat fie bich binab in biefer Schlunde Gruft. Ein Rebel verbichtet bie Racht. Sore wie's burch bie Balber fract! Aufgescheucht fliegen bie Gulen. Sor', es fplittern bie Gaulen Ewig gruner Palafte. Girren und Brechen ber Mefte! Der Stamme machtiges Drohnen! Der Burgeln Anarren und Gabnen! 3m fürchterlich verworrenen Ralle Heber einander frachen fie alle, Und burd bie übertrummerten Rlufte Bifden und beulen bie gufte. Borft bu Stimmen in ber Bobe? In ber Ferne, in ber Dabe?

Ja, den ganzen Berg entlang Stromt ein wuthender Zaubergefang!

## Seren im Chor.

Die Beren ju bem Broden giebn, Die Stoppel fit gelb, die Saat ift grun. Dort fammelt fich ber große Sauf, herr Urtan fist oben auf. So geht es über Stein und Stod Es f — t bie Bock,

Stimme.

Die alte Baubo tommt allein; Sie reitet auf einem Mutterfcwein.

Chor.

So Ehre bem, wem Chre gebuhrt! Frau Baubo vor! und angeführt! Ein tuchtig Schwein und Mutter brauf, Da folgt ber gange herenhauf. Stimme.

Belden Beg fommft bu ber? Stimme.

Ueber'n Ilfenftein! Da gudt' ich ber Eule in's Reft hinein. Die macht ein Paar Augen!

Stimme.

D fabre jur Solle!

Bas reit'ft bu fo fcnelle!

Stimme.

Mich hat fie gefcunden, Da fieh nur bie Bunben!

heren. Chor.

Der Weg ift breit, ber Weg ift lang, Bas ift bas fur ein toller Drang? Die Gabel flicht, ber Befen fratt, Das Kind erflictt, die Mutter plast.

> Serenmelfter. Saltes Coor. Wir schleichen wie die Schned' im Haus, Die Weiber alle find voraus. Denn, geht es zu bes Whien Haus, Das Welb hat tausend Schritt voraus.

Anbre Balfte.

Wir nehmen bas nicht so genau, Mit tausend Schritten macht's bie Frau; Doch, wie fie auch fich ellen tann, Mit einem Syrunge macht's ber Mann.

Stimme oben.

Rommt mit, tommt mit, vom Relfenfee!

Stimmen von unten. Bir mochten gerne mit in bie Bob.

Bir mafchen und bignt find mir gang und gar; Aber auch ewig unfruchtbar.

Beibe Chore.

Es ichweigt der Wind, es flieht der Stern, Der trube Mond verbirgt fich gern. Im Saufen iprubt das Zauber-Chor Biel taufend Kenerfunten bervor.

Stimme bon unten.

Balte! Salte!

Stimme pen oben. Ber ruft ba aus ber Felfenfpalte?

Stimme unten.

Rebmt mich mit! Rebmt mich mit! Ich fteige icon brevbundert Jahr, Und fann ben Gipfel nicht erreichen. Ich mare gern bei Meinesgielchen.

Beibe Chore.

Es tragt ber Befen, tragt ber Stod, Die Gabel tragt, es tragt ber Bod; Wer heute fich nicht beben tann, Ift emig ein verforner Mann. Salbbere unten.

3ch tripple nach, fo lange Beit; Wie find die andern icon fo weit! 3ch hab' su Saufe feine Rub', Und fomme hier boch nicht bagu.

Ehor ber heren. Die Salbe gibt ben heren Muth, Ein Lumpen ist jum Segel gut, Ein gutes Schiff ist jeder Trog; Der fleget nie, ber heut nicht flog.

Beibe Chore.
Und wenn wir um ben Gipfel giebn, So ftreichet an bem Boben bin.
Und bedt bie heibe weit und breit Mit eurem Schwarm ber herenheit.
Sie laffen fich nieben.

# Mephiftopheles.

Das beingt und fishe, das ruscht und flappert! Das slicht und quirts, das giedt und plappert! Das leuchtet, sprüde und stint und brennt! Ein wahres Hexnelsement! Rur seit an mir! sonst find wir gleich getrennt. Bo bist du?

Fauft in ber Ferne. Sier!

Mephiftopheles.

Mas! bort icon bingeriffen? Da werd' ich Saubrecht brauchen muffen. Plag! Junter Boland fommt. Plag! fuber phbei, Plag! Her, Doctor, faffe mich! und nun, in Einem Sat, Lag uns aus bem Gebrang' entweichen; Es ift ju toll, fogar fur Meinesgleichen. Dort neben leuchtet was mit gang besonbrem Schein, Es zieht mich was nach jenen Stranchen. Komm, tomm! wir ichlupfen ba binein.

## Fauft.

Du Gelit bes Miberspruche! Aur gu! bu magft mich führen. Ich bente boch, bas war recht fing gemacht; Jum Broden wandeln wir in ber Baspurgisnacht, Um uns beliebig nun hieselbit zu isoliren.

## Mephiftopheles.

Da fieh nur welche bunten Flammen! Es ift ein muntrer Rlub beifammen. Im Rleinen ift man nicht allein.

### Fauft.

Doch broben mocht' ich lieber fenn! Schon feb' ich Gluth und Birbelrauch. Dort ftromt bie Menge ju bem Bofen; Da muß fich manches Rathfel lofen.

Doch manches Rathfel fnupft fic auch.

# Mephistopheles.

Laß du die große Welt nur faufen, Wir wollen bier im Stillen baufen. Es ift bod lange bergebracht, Daß in ber großen Welt man fleine Weiten macht. Da seh' ich junge herchen nacht und bloß, Und alte die sich stillen verhüllen. Seph freundlich, nur um meinertwillen; Die Muh' ist flein, ber Spaß ist groß, 3ch bore was von Infirumenten tonen!
Berfinde Gefchnart! Nan muß fic bran gewöhpen,
Komm mir! Komm mir! Es aun nicht anders fepu,
3ch tret' beran und fabre bich berein,
Und ich verbinde bich auf's nene.
Bas fagt bu, Freund? das fir tein kleiner Raum.
Da fied nur bin! bu fiebit das Ende kaum.
Ein Inndert Feuer brennen in ber Keibe;
Nan tangt, man fchwahf, man tocht, man trinft, man liebt;
Nun fage mir, wo es was bestere gibt?

## Fauft.

Billft bn bich nun, um une hier einzuführen, Ale Banb'rer ober Tenfel productren?

## Mephiftopheies.

Amar bin ich febr gewohnt incognite ju gebn, Doch ichr am Galatag man feinen Orben febn. Ein Antieban beidner mich nicht aus, Doch ift ber Pferbefuß bier ebrenvoll ju Sans. Siech bu die Schneck ba? Sie femmt berangefrochen; Mit ibrem taftenben Geschot. Dat sie mir ichon was abgerochen. Wenn ich auch will, verläugn' ich dier mich nicht. Somm nur! von Feuer geben wir zu Eener, Ich bin der Werber und du bift ber Areper.

Su einigen, bie um verglimmente Roblen figen.
3fr alten Geren, was macht ibr bier am Enbe?
3ch lobt' euch, wenn ich end bubich in ber Mitte fanbe,
Bon Sans nmgirt und Ingenbbrans;
Genng allein ift jeber ja ju Bans.

## General

Wer mag auf Nationen trauen! Man habe noch fo viel fur fie gethan; Denn bei bem Boll, wie bei ben Frauen, Steht immerfort bie Jugend oben an.

Minifter.

Jest ift man von bem Rechten alljumeit, Ich lobe mir bie guten Alten; Denn freilich, ba wir alles galten, Da war bie rechte goldne Beit.

Parvenü. Bir waren wahrlich auch nicht bumm, Und thaten oft was wir nicht follten; Doch jeho kehr fich alles um und um, Und eben ba wir's fest erbatten wollten,

Mutor.

Ber mag wohl überhaupt jest eine Schrift Bon mafig tlugen: Inhalt lefen! Und was bas liebe junge Bolf betrifft, Das ift noch nie fo naseweis gewesen.

> Mephiftopheles, ber auf einmal febr alt ericheint.

Jum jungsten Tag fühl' ich bas Bolf gereift, Da ich jum lestenmal ben Herenberg ersteige, Und, well mein faßchen trube lauft, So ist die Welt auch auf ber Neige.

Trobelhere.

Ihr herren geht nicht fo vorbei! Laft die Gelegenheit nicht fahren! Aufmertfam blidt nach meinen Waaren; Es fteht dahier gar mancherlei. Und boch fit nichts in meinem Laben, Dem feiner auf der Erbe gleicht, Das nicht einmal zum tädet gen Schaben Der Menschen und der Welt gereicht. Kein Dolch sie dier, von dem nicht Buts sessosen, kein Keich, aus dem sieh nicht, in sanz gesunden Leib, Berzehrend beises Gift erzossen, Kein Schmud, der nicht ein liebenswärdig Weib Berführt, tein Schwert das nicht den Und gebrochen, Micht eine hinternicht den Gegenmann burchsechen.

Mephiftopheles.

Frau Mubme! Sie versieht mir ichlecht bie Zeiten, Gethan geschehn! Geschehn gethan! Berleg' sie sich auf Reulgfeiten! Rur Reulgfeiten giehn uns an.

Fauft.

Daß ich mich nur nicht felbft vergeffe! Beif' ich mir bas boch eine Deffe!

Mephistopheles.

Der gange Strubel ftrebt nach oben; Du glaubst ju ichieben und bu wirft geschoben.

Fauft.

Ber ift benn bas?

Mephiftopheles. Betrachte fie genau!

Lilith ift bas.

Fauft.

Wer?

Mephistopheles. Abams erfte Frau.

Dimm bich in Acht vor ihren iconen Saaren, Bor biefem Schmud, mit bem fie einzig prangt. Wenn fie damit ben jungen Mann erlangt, Go lagt fie ibn fobald nicht wieder fabren.

Da figen gwen, bie alte mit ber jungen ; Die haben icon mas rechts gefprungen!

Mephiftopheles.

Rauft.

Das bat nun beute feine Rub'. Es geht gum neuen Tang; nun fomm! wir greifen au.

Rauft mit ber jungen tangenb.

Ginft batt' ich einen iconen Traum; Da fab ich einen Apfelbaum. 3wep icone Mepfel glangten brau, Sie reigten mich, ich flieg binan.

Die Schone. Der Mepfelden begehrt ihr febr Und icon vom Parabiefe ber. Bon Freuden fuhl' ich mich bewegt, Dag auch mein Garten folde tragt.

Depbiftopheles mit ter Miten.

Ginft batt' ich einen muften Eraum ; Da fab' ich einen gefpaltnen Baum,

Der hatt' ein ---; Co - es war, gefiel mir's bod.

Die Alte.

3d biete meinen beften Gruß Dem Ritter mit bem Pferbefuß! Salt' er einen - - bereit, Benn er - - nicht icheut.

Proftephantasmift.

Berfluchtes Boif! was unterftest ihr euch? hat man euch lange nicht bewiefen, Ein Geift fiebt nie auf orbentilchen guben? Run tangt ihr gar, uns anben Menichen gleich!

Die Schone tangent.

Bas will benn ber auf unferm Ball?

Ep! ber ist eben überall.
Bas andre tangen muß er schähen.
Rann er nicht ieben Schritt beschwäßen,
So ist der Schritt so gut als nicht geschebn.
Um meisten ärzert ibn, sobald wir vorwärts gebn.
Benn ibr euch so im Aresse breben wolltet,
Wie er's in seiner atten Mible thut,
Das hieß er allensalls noch gut;
Besonbers wenn ibr ibn barum begrüßen solltet.
Vorstood natasmis.

Ibr fevb noch immer da! Nein das ift unerhotet. Berichwinder boch! Wir haben ja aufgetlärt! Das Teutielbane de frags nach einer Regel. Wir find fo fing und bennoch fpuft's in Tegel. Wie lange hab' ich nicht am Wahn hinausgefeber! Und nie wied's rein, das ist hoch unerhote!

Die Gobne.

Co bort boch auf une bier ju ennupiren! Droftorbantasmift.

3ch fag's euch Geistern in's Geficht, Den Geistesbespotismus leib' ich nicht; Dein Geift fann ibn nicht erreiren.

Es wird fortgerangt.

Beut, feb' ich, will mir nichts gelingen; Doch eine Reife nehm' ich immer mit Und hoffe noch, vor meinem letten Schritt, Die Teufel und die Dichter zu bezwingen.

Menbiftopheles.

Er wird fich gleich in eine Pfabe feben, Das ift bie Urt wie er fich foulagirt, Und wenn Blutegel fich an feinem Steiß ergeben, It er von Geiftern und von Geift curiert.

Bu Fauft, ber aus bem Tang getreten ift. Bas laffeft bu bas ichbne Mabchen fahren? Das bir jum Tang fo lieblich fang?

Fauft.

Ach! mitten im Gefange fprang Ein rothes Mauschen ihr aus bem Munbe.

Mephistopheles.

Das ift was rechts! Das nimmt man nicht genau; Genng bie Maus war boch nicht grau. Ber fragt barnach in einer Schaferftunbe?

ganft.

Dann fab' ich -

Mephistopheles. Bas?

Fauft.

Mephifto, fiehft bu bort Gin blaffes, ichbnes Rind allein und ferne fteben? Sie ichlebt fich langfam nur vom Ort, Sie icheint mit geichioff'nen Fußen ju geben. 34 muß befennen, bağ mir baucht, Daß fie bem guten Gretden gleicht.

Mephiftopheles.

Laf bas nur ftehn! Dabet wird's niemand wohl. Es ift ein Zauberbild, ift lebtos, ein Ibol. 3mm w begegnen ift nicht gut; Bom ftarren Bild erftarrt des Menichen Biut, Und er wird fait in Stein vertebrt, Von der Mebufe haft du ja gebort.

Rauft.

Farmahr es find bie Angen einer Cobten, Die eine liebende Sand nicht ichlog. Das ift die Bruft, die Gretchen mir geboten, Das ift der fuße Leib, ben ich genog.

Mephiftopheles.

Das ift die Bauberen, bu leicht verführter Ehor! Denn jedem tommt fie wie fein Liebchen vor.

Rauft.

Beich eine Bonne! welch ein Leiben! 3ch fann von biefem Bild nicht foeiben. Bie sonderbar muß biefen fchonen Salts Ein einzig rothes Schnirchen schmuden, Richt breiter als ein Mefferruden!

Sang recht! ich feh' es ebenfalls.
Ste fann das Haupt auch unter'm Arme tragen;
Denn Perfeus bat's ibr adsefchlagen.—
Nur immer diese Luft zum Wahn!
Annm doch das Hagelche beran,

Sier

Bier ift's fo inftig wie im Prater; Und hat man mir's nicht angethan, Go feb' ich wahrlich ein Theater. Was gibt's benn ba?

Gervbliis.
Gleich fangt man wieder an.
Ein nenes Stud, das lette Stud von fieben;
Soviel ju geben ift allibter der Nrauch.
Ein Ollettant bat es geschrieben,
lind Ollettanten spielen's auch,
Berzeich ist, Geren, wenn ich verschwinde;
Mich bliettier's den Borbang aufzujiehn.

Mephistopheles. Benn ich euch auf bem Blodsberg finde, Das find' ich gut; benn ba gehört ihr bin.

# Walpurgisnachtstraum

ober

Oberons und Titanias goldne Hochzeit.

urermesso.

# Theatermeifter.

heute ruhen wir einmal Miebings madre Sohne. Alter Berg und feuchtes Thal, Das ift bie gange Scene!

Berolb.

Daß die Hochzeit golden sen Soll'n finnfzig Jahr senn vorüber; Aber ist der Streit vorbei, Das golden ist mir lieber.

Oberon.

Send ihr Geister wo ich bin, So zeigt's in biesen Stunden; König und die Königin, Sie find auf's neu verbunden.

Pud.

Rommt ber Pud und breht fich quer Und ichleift ben Jug im Reiben; Sundert tommen hinterher Sich auch mit ihm ju freuen.

Mriel.

Ariel bewegt ben Sang In himmlifch reinen Tonen; Biele Fraben lodt fein Riang, Doch lodt er anch bie Schonen. Oberou.

Satten die fich vertragen wollen, Lernen's von uns beiben! Benn fich zwepe lieben follen, Braucht man fie nur zu fcheiben. Eitania.

Somout ber Mann und grillt die Frau, So fast fie nur behende, Führt mir nach bem Mittag Sie Und Ihn an Nordens Enbe.

Orchefter Eutti.

Filegenichnaus' und Mudennaf'
Mit ihren Anverwandten,
Frofch im Laub' und Griff' im Graf'
Das find bie Mufitanten!

Golo.

Seht ba fommt ber Dubelfad! Es ift bie Seifenblafe. hort ben Schnedefchnidefchnad Durch feine ftumpfe Rafe.

Geift ber fich erft bilbet. Spinnenfuß und Arbtenbauch Und Fligelchen dem Wichtchen! 3war ein Thierchen gibt es nicht, Doch gibt es ein Gebichtchen.

Ein Parden. Rieiner Schritt und bober Sprung Durch honigthau und Dufte; 3war bu trippelit mir genung, Doch geht's nicht in bie Lufte. Reugieriger Reifenber. 3ft bas nicht Masteraben : Spott? Soll ich ben Augen trauen? Oberon ben fchonen Gott Auch heute bier ju fchauen!

Orthobor.

Reine Rlauen, teinen Schwang! Doch bleibt es außer 3weifel, So wie ble Gotter Griechenlanbs, So ift auch er ein Leufel.

Morbifder Kunftler. Bas ich ergreife bas ift heut Furwahr nur fliggenweife; Doch ich bereite mich bei Zeit Bur italian'ichen Reife.

Purift. Ach! mein Unglide führt mich her: Wie wird nicht hier gelubert! Und von bem ganzen Herenheer Sind zweve nur gepubert.

Junge Here. Der Puber ist so wie ber Rock Für alt' und graue Welbchen; Drum sist ich nackt auf meinem Bock Und zeig' ein berbes Leibchen.

Matrone. Wir haben zu viel Lebensart Um hier mit euch zu maulen; Doch boff ich, follt ihr jung und zart, So wie ihr feph, verfaulen. Capellmeifter.

Fliegenschnaus' und Müdennas' Umschwärmt mir nicht die Nacte! Frosch im Laub' und Grill' im Gras' So bleibt doch anch im Lacte!

Binbfahne

Gefellicaft wie man wunichen tann. Bahrhaftig fauter Braute! Und Junggefellen, Mann fur Mann, Die hoffnungevollften Leute.

> Binbfahne nach ber anbern Geite.

und thut sid nicht der Boben auf Sie alle ju verschlingen, So will ich mit behendem Lauf Bleich in die Holle fpringen.

Eenten.

Mis Infecten find wir ba, Mit tleinen icarfen Scheren, Satan, unfern herrn Papa, Nach Burben ju verebren.

Sennings.

Seht! wie fie in gebrangter Schaar Naiv gufammen ichergen. Um Enbe fagen fie noch gar, Sie hatten gute herzen. Mu faget. Ich mag in biefem Herenheer Mich gar zu gern verlieren; Denn freilich biefe wüßt' ich eh'r, Als Mufen anzuführen.

Ci - devant Genfus ber Bett. Mit rechten Leuten wird man was. Komm, faffe meinen gipfel! Der Blodeberg, wie ber beutiche Parnas, hat gar einen breiten Gipfel.

Reugieriger Reifenber. Sagt wie heißt ber fteife Mann? Er geht mit ftolgen Schritten. Er schnopert was er schnopern tann. "Er sputt nach Zesuten."

Rranich.
In bem Riaren mag ich gern
Und auch im Trüben fichen;
Darum feht ihr ben frommen herrn
Sid auch mit Teufeln milden.

Weltkind. Ja für die Frommen, glaubet mir, Ift alles ein Behikel; Sie bilben auf dem Blodsberg hier Gar manches Conventikel.

Tanger. Da tommt ja wohl ein neues Chor? Ich hore ferne Trommein. Nur ungestort! es find im Rohr Die unisonen Dommein. Tangmeifter.

Wie jeder doch die Beine lupft!
Sich wie er kann berauszieht!
Der Arumme fpringt, der Plumpe hupff Und fragt nicht wie es auslieht.
Aldeler.

Das haßt sich schwer das Lumpenpack Und gab' sich gern das Resichen; Es eint sie hier der Dubeisack Wie Orpheus Leper die Bestien.

Dogmatfter.
Ich laffe mich nicht irre fchrei'n, Richt durch Artiff noch Zweifel. Der Teufel muß doch etwas fewn; Wie gab's benn fonft auch Teufel?

I de alift. Die Phantasie in meinem Siun Ift dießmai gar zu berrifc. Kürwahr, wenn ich das alles bin, So bin ich heute narrisch.

Realift.

Das Wefen ift mir recht jur Qual Und muß mich bag verbrießen; 3ch stebe bier jum erstenmal Richt fest auf meinen Fußen.

Supernaturalift. Mit viel Bergnügen bin ich ba Und freue mich mit diesen; Denn von den Leufeln tann ich ja Auf gute Geister schließen. Steptifer.

Sie gehn ben Stammden auf ber Spur, Und glaub'n fich nah bem Schafe. Auf Teufel reimt der Zweifel nur; Da bin ich recht am Plage.

Eapellmeifter. Froich im Laub' und Grill' im Graf' Berfluchte Dilettanten! Kliegenichnaug' und Müdennaf' 3hr fepb boch Musikanten!

Die Gewandten. Sanssouci so heißt das Heer Bon lustigen Geschöpfen, Auf den Jüßen geht's nicht mehr, Drum gehn wir auf den Köpfen.

Die Unbehulflicen.
Sonft haben wir manchen Biffen erfcrangt,
Rum aber Gott befohien!
Unfere Schube find durchgetangt,
Bif laufen auf nadten Sobien.

Jrelichter. Bon dem Sumpfe fommen wir, Boraus wir erft entstanden; Doch find wir gleich im Reihen bier Die glanzenden Galanten.

Sternichnuppe. Aus der Sohe icobe ich her 3m Stern : und Feuerscheine, Liege nun im Grafe quer, Wer hilft mir auf die Beine ?

Die Maffiven. Plat und Plat! und ringeherum! So gehn die Gradchen nieder, Geister tommen, Geister auch Sie haben plumpe Glieber.

Pud. Tretet nicht fo maftig auf Bie Glephantentalber,

und ber plumpft' an diefem Tag Sen Bud ber berbe felber.

Mrfel.

Sab die liebende Natur Sab der Geist euch Flügel, Folget meiner leichten Spur, Auf jum Nosenbügel!

> Ord efter. Pianissimo.

Molfenzug und Nebelftor Erhellen sich von oben. Luft im Laub und Wind im Nohr Und alles ist gerstoben. Tråber Tag. Teld.

Fauft. Mephiftopheles.

Rauft.

Im Cend! Bergweifeind! Erdemilich auf der Erde lange verirrt und nun gefangen! Alle Missethatern im Rerter gu entrestlichen Qualen eingesperrt bas bolde unfeilige Gefchbyf! Bis dahin! dahin! — Berratberischer, nichtswurdiger Geist, und das bast du mir verbeimlicht! — Sieh nur, sel! Walge die teussischen Augen ingeinmend im Kopf berum! Sted und trube mir durch beine unerträssliche Gegenwart! Gefangen! Im nuviederbeinglichen Clend! Weisen Geistern übergeben und ber richtenden geschildren Menscheit! Und mich wiegt du indes in abgeschmadten Zeisteuungen, verbirgft mir ihren wachsenden Immer und lässe fie fie haliso verderben!

Mephiftopheles.

Sie ift bie erfte nicht.

Fauft.

Sund! abidentides Untbier! - Banble ibn, bu unendlider Geift! manble ben Burm wieber in feine Jundsgeftalt, wie er fich oft nachtlider Beife gefiel vor mir hergutrotten, bem harmiofen Bandver vor die gafe ju follern und fic bem nieberftargenben auf die Schultern zu hangen. Wand' ihn wieder in feine Lieflingsbildung, daß er wor mit im Sand auf dem Band tricche, ich ihn mit Aghen trete, dem Jerworfene! — Die erfie nicht! — Jammer! Jammer! von teiner Mentschenferie zu fassu, daß mehr als ein Geschöpf in die Tiefe diesie Liendes versant, daß nicht das erfte genugtat für die Schuld aller übrigen in seiner windenden Todesnach vor dem Augen des enig Berzelsonden! Mit wühlt es Mart und Leben durch, das Clend diefer einzigen; du grinself setassen das Schiffal von Tausenden bin!

Mephiftopheles.

Run find wir icon wieder an der Granze unfred Bibes, da wo cuch Menichen der Sinn überichnappt. Warum machft du Gemeinichaft mit uns, wenn du sie nicht durchführen kanns? Billift flegen und bist vorm Schwindel nicht sicher? Drangen wir uns bir auf, ober du bich uns?

Faust.

Atetsche beine gefrüßigen Zahne mit nicht so entgegen! Mir eleti's! — Großer bertlicher Geifi, der du mit zu erichteinen würdigteft, der du mein Ber lennest und meine Seele, warum an den Schandgesellen mich schmieden, der sich am Schaden welbet und an Verderben sich ietht?

Mephiftopheles.

Enbigft bu?

Fauft.

Rette fie! ober meh bir! Den graflichften fluch uber bic auf Jabrtaufende!

Mephistopheles.

36 tann bie Bande bes Rachers nicht ibsen, feine Rice gei nicht öffnen. — Rette fie! — Wer war's, ber fie in's Berberben fiurgie? 36 ober du?

Fauft blidt wild umber.

## Mephiftopheles.

Greifft du nach dem Donner? Bohl, daß er euch elenden Sterbliden nicht gegeben ward! Den unschulbig entgegnenden ju gerichmettern, das ift so Tyrannen-Art fich in Beriegenbeiten Luft zu machen.

Fauft.

Bringe mich bin! Gie foll frei fenn!

Mephiftopheles.

Und bie Gefabr ber bu bich aussebeit? Biffe, noch liegt auf ber Stadt Bluticulb von beinet fanb. Ueber bee Erschlagenen Statte ichweben rachenbe Gesster und lauern auf ben wiebertechtenben Mobbet.

Fauft.

Noch bas von bir? Morb und Tob einer Welt über bich Ungeheuer! Fuhre mich hin, fag' ich, und befrei' fie!

Mephiftopheles.

3ch fubre bich und mas ich thun tann, bore! Sabe ich alle Macht im Jimmel und auf Erben? Des Thumers Ginne will ich unmebeln, bemächtige bich ber Schünfel und fubre fie beraus mit Menschenhand. 3ch mache! bie Zauberpferbe find bereit, ich entfabre euch. Das vermag ich.

Fauft.

Auf und bavon!

# Radt, offen Beib.

Fauft. Dephiftopheles, auf ichmargen Pferben baber braufenb.

Fauft.

Bas weben die dort um den Rabenftein? Mephi ftopheles.

Beig nicht mas fie tochen und ichaffen.

Fauft.

Gine Berengunft.

Fauft.

Sie ftreuen und meihen.

Mephiftopheles.

Borbei! Borbei!

Rexter.

Fau ft, mit einem Bund Schluffel und einer Lampe, bor einem etfernen Thurchen.

Mich (est ein langk entwohnter Schauer, Der Wenschheit ganger Jammer fast mich an. hier wohnt fie binter biefer feuchen Mauer, Und ihr Verbrechen war ein guter Wahn! On gauberft zu ihr zu geben! Du fürcheft sie mieber zu sehen! Tort! Dein Jagen zögert ben Tod heran.

Er ergreift bas Schlof. Es fingt imvenbig.

Meine Mutter, Die Hur,
Die nich umgebracht bat!
Mein Bater, Der Schefin,
Der mich gessen hat!
Mein Schwesterstein Kein
Hobs auf Die Belin,
Un einem fablen Ort;
Da ward ich ein fohnes Waldvögelein;
Kliege fort, flege fort!

Fauft aufichliebend. Sie ahnet nicht, bag ber Beliebte lanicht, Die Retten firren bort, bas Strob, bas raufcht.

Er tritt ein.

Gethe's Berte, XII. 98b.

Margarete fich auf bem Rager verbergenb.

Beh! Beh! Sie fommen. Bittrer Tob!

Fauft leife.

Still! Still! ich fomme bich ju befreien.

Margarete fich vor ibn bimvåigend.

Bift bu ein Menfch, fo fuhle meine Roth.

Fauft.

Du wirft die Bachter aus dem Schlafe fcreien! Er fast bie Retten, fie aufgufchließen,

Margarete auf ben Anteen.

Wer hat bir henter diese Macht Ueber mich gegeben! Du hoft mich schon um Mitternacht. Erbarme dich und laß mich leben! Ift's morgen fruh nicht geitig genung?

Bin ich doch noch so jung, so jung!
Und soll schon kerben!
Echdon war ich auch, und das war mein Werberben.
Rah' war der Freund, num ist er weit;
Zerriffen liegt der Krang, die Blumen gerifrent.
Fasse mich nicht so gewalifam an!
Echone mich! Was hab ich die gethan?
Raß mich nicht vergebens sehen,
Hab ich dich voch mein Tage nicht gesehen!

Fauft. Werb' ich ben Jammer überfteben!

# Margarete.

3ch bin nun gang in beiner Macht.
2ch mich nur erst bas Lind noch tränfen.
3ch bergt' es biefe gange Nacht;
Sie nahmen mit's um mich zu tränfen
Und agen nun, ich hätt' es umgebracht.
Und niemals werb' ich wieder frob.
Sie singen Lieder auf mich! Es ist bbs von den Leuten!
Ein altes Mährchen endigt so,
Were beißt sie's deuten!

#### Rauft wirft fich nieber.

Ein Liebender liegt bir ju Fugen Die Sammerinechtichaft aufzuschließen.

### Margarete wirft fich ju ibm.

D las uns fulen die Heli'gen anzurufen! Sieb! unter bleien Stufen, Unter der Schwelle Sieder die Holle! Der Bise, Mit furchtbarem Grimme, Macht ein Getbse!

Fauft laut.

Gretden! Gretden!

# Margarete aufmertfam.

Das war bes Freundes Stimme!

Sie fpringt auf. Die Keiten fallen ab.
Wo ift er? Ich hab' ihn rufen hören.
Ich bin frei! Mit foll niemand wehren.

15 \*

An feinen Sals will ich fliegen, An feinem Bufen liegen! Er rief Gretchen! Er ftand auf ber Schwelle. Mitten burch's heuten und Alappen ber Holle, Durch ben grimmigen, teuflichen hohn, Erfannt' ich ben fußen, ben liebenben Con.

Rauft.

3ch bin's!

Margarete.

Du bift's! D fag' es noch einmal!

Er ifi's! Er ifi's! Bobin ift alle Qual? Bobin bie Angit bes Kerters? ber Ketten? Du bifi's! Kommit mich ju retten! 3ch bin gerettet! — Schon ift bie Straße wieber ba, Auf ber ich bich jum erftenmale fab. tind ber beitere Garten, Bo ich und Marthe beiner warten.

Fauft fortftrebenb.

Romm mit! Komm mit!

Margarete.

D weile!

Bell' ich boch fo gern wo bu wellest.

gauft.

Gile!

Wenn bu nicht eileft, Werben mir's theuer bugen muffen.

Margarete.

Wiei? du fannft nicht mehr fuffen?
Mein Areund, so turt von mir entfernt,
Und haft's Kuffen vertent?
Warum wird mir an deinem Salfe so dang?
Wenn sonft von beinen Worten, deinen Wilden Ein ganger Simmel mich überdrang,
Und du mich fußtelt als wollteit du mich erstiden.
Kuffe mich!

Gie umfaßt ibn.

D weh! beine Lippen find talt, Sind ftumm. Bo ift bein Lieben Geblieben? Ber brachte mich brum?

Sonft fuff ich bich!

Gie wendet fich von ihm.

Fauft.

Komm! Folge mir! Liebchen, faffe Muth! Ich herze bich mit taufenbfacher Gluth; Rur folge mir! Ich bitte bich nur dieß! Margarete ju ibm gewender.

Und bift bu's benn? Und bift bu's auch gewiß?

Rauft.

36 bin's! Romm mit!

Margarete.

Du machft die Fesseln tos, Rimmst wieder mich in deinen Schoos. Wie kommt es, daß du dich vor mir nicht icheust? — Und weißt du denn, mein Frennd, wen du befreist? Sauft.

Romm! fomm! Schon weicht bie tiefe Racht.

Margarete.

Meine Mutter hab' ich umgebracht, Mein Sind hab' ich ertraftt. Bar es nicht bir und mir geschenkt? Dir auch Du bist's! ich glaub' es kaum. Gib beine Sand! Es ist kein Traum! Deine liebe Hand! — Ach aber lie ist femet! Bische sie ab! We mich daucht Ik But bran. Ach Gott! Was hast du gethan! Steted ben Degen ein;

Fauft.

Laf bas Bergang'ne vergangen fenn, Du bringft mich um.

36 bitte bid brum!

Margarete.

Rein, bu mußt übrig bleiben!
3ch will dir die Gräder beschreiben.
3ch voll der bei Grader beschreiben.
Sield mußt du sorgen;
Der Mutter ben besten Plad geben,
Meinen Bruder sogleich darneben,
Mich ein wenig bet Gelt',
Nur nicht gar zu weit!
Und bad Rieine mir an bie rechte Bruft.
Niemand wird sonit bei mit liegen! —
Mich an beine Geite zu schwiegen

Das war ein süßes, ein holdes Glück! Uber es will mir nicht mehr gelingen; Mir sie's als müßt' ich mich zu dir zwingen, Mis sitesseit du mich vom dir zuräck; Und doch bist du's und bilcht so gut, so fromm.

Fauft.

Fuhlft bu bağ ich es bin, fo fomm! Margarete.

Dahinaus ?

Fauft.

3n's Freie.

Margarete.

3ft bas Grab brauß', ganert ber Tob, fo tomm!
Bon bier in's emige Rubbett
Und weiter feinen Schritt —
Du gebft nun fort? D. Heinrich, tonnt' ich mit!
Rauft.

Du fannft! So wolle nur! Die Thur fieht offen.

3ch darf nicht fort; für mich ift nichts zu boffen. Bas bille es flicher Seic lauern bech mir auf. Sei fit do eiend betteln zu muffen, Und noch dagu mit bofem Gewiffen!
Es fit so eiend in der Fremde schweifen, Und sie werben mich doch ergreifen!

Rauft.

36 bleibe bei bir.

Margarete.

Befdwind! Gefdwind! Rette bein armes Rinb. gort! Immer den Weg Mm Bad hinauf, ubebr den Steg. In den Wald hinein, Lints wo die Planke fleht, Im Teich. Sag es nur gleich! Es will fich heben, Es pappell noch! Bette! tette!

Ranft.

Befinne bich doch! Rur Ginen Schritt, fo bift du fret!

Margarete.

Waten wir nur ben Berg vorbel!
Da fist meine Mutter auf einem Stein,
Es fast mich etat be'im Schopfe!
Da fist meine Mutter auf einem Stein
Und wackel mit bem Sopfe; sie wintt nicht, fie nicht nicht, ber Kopf ist ihr schwert, fie unter nicht, fie nicht nicht, ber Kopf ist ihr schwer, Sie ichile fo lange, sie wacht nicht mehr.
Sie schilef damit wir uns freuten.
Es waren alichtide Seiten!

Fanft.

Silft hier tein Fleben, bilft fein Sagen; So mag' ich's bich hinmeg gu tragen.

Margarete.

Laf mich! Nein, ich leibe teine Gewalt! Faffe mich nicht fo mbrberifch an! Souft hab' ich bir ja alles ju lieb gethan.

Der Cag grant! Liebden! Liebden!

Margarete.

Tag! Ja es wird Tag! ber lette Tag bringt herein; Mein Hochzeittag follt' es fepn! Sag niemand baf du icon bei Gretchen warft. Weh meinem Kranze!

Es ift eben gefchehn! Wir merben uns wieberfebn;

Aber nicht bei'm Tange. Die Menge brangt fic, man bort fie nicht,

Die Menge brangt fich Der Dlas, bie Gaffen

Ronnen fie nicht faffen.

Die Glode ruft, bas Stabden bricht.

Bie fie mich binden und paden! Bum Blutftuhl bin ich icon entrudt.

Sum Blutftuhl bin ich ichon entrud

Schon judt nach jedem Naden

Die Scharfe bie nach meinem gudt. Stumm liegt bie Belt wie bas Grab!

Stumm tiegt vie Weit wie oas Gra Fauft.

D mar' ich nie geboren!

Mephiftopheles ericheint braugen.

Auf! ober ihr fent verloren. Unnubes Jagen! Jandern und Plandern! Deine Pferbe ichaubern,

Der Morgen bammert auf.

Margarete.

Bas fleigt aus bem Boben herauf? Der! ber! Shid' ihn fort! Bas will ber an bem beiligen Ort?

Er will mich!

Fanft.

Du follit leben!

Margarete.

Gericht Gottes! Dir hab' ich mich übergeben! Dephiftopheles ju Bauft.

Romm! fomm! 3ch laffe bich mit ihr im Stich.

Margarete.

Dein bin ich, Bater! Rette mich! 3hr Engel! 3hr beiligen Schaaren, Lagert euch umber, mich ju bewahren! Seinrich! Mir graut's vor bir.

Mephiftopheles.

Gie ift gerichtet!

Stimme von oben. Ift gerettet! Mephiftopheles zu Tauft. Her zu mir! Berfcwoindet mit Kauft.

Stimme bon innen, verhallent.

Beinrich! Beinrich!

F a u st.

3menter Theil.



#### Unmuthtat Gegenb.

Fauft auf blumigen Bafen gebettet, ermubet, unruhig, ichiaffuchenb.

Dammerung.

Seifter: Rreis fcwoebend bewegt, anmuthige fleine Gefiaiten.

Arfel Gefang von Mevisharfen begleitet.

Wenn ber Blidten Erthflings-flegen Ueber alle schwebend sinte, Wenn der Feiber grüner Segen Allen Erdgebornen bilntt, Aleiner Elfen Geistergrüße Eliet wo sie heisen dun, De er heilig, ob er böfe, Zammert sie der Unglädsmann.

Dte ihr bieß Saupt umichwebt im tuff'en Areife, Treigig end hier nach obier Elfen Weife, Befahrtiget bes bezenen girmmen Etrauß, Entfernt bes Worwurfs giabend bittre Pfelle, Sein Jaures reinigt von erlebtem Graus. Wier find bie Paufen nachtiger Welle, Run obne Saumen füllt fie freundlich aus. Erft fentt fein Haupt auf's tible Politer nieber, Dann babet ihn im Thau aus Letbe's Finth; Gelent find bald die frampferftaren Glieber, Wenn er geftärtt bem Tag entgegen ruht; Bollbringt der Eifen schonfte Pflicht, Gebt ihn zurac dem belilgen Licht.

Chor.

Einzeln, ju menen und vielen, abwechfeind und gefammelt.

Benn sich fau bie Lifte füten Um ben granumschantten Plan, Schie Dafte, Rebeihällen Sentt bie Dammerung heran. Lispeit leife süßen Frieden, Wiegt das Herz in dinbekrub; Und ben Augen blefes Rüden Schließt des Tages Pforte au-

Racht ift icon bereingefunten Schileft fich beilig Stern an Stern, Große Lichter, fleine Knnten, Gifbern nab und glangen fern; Gitbern bier im See fich spiegelnd Glangen broben flarer Racht, Eleftien Rubens Glick befisegeind herricht bei Mondes wilk Pracht.

Schon verlofchen find bie Stunden, Singeschwunden Schmerz und Glad; Fuhl' es vor! Du wirft gefunden; Erque neuem Lagesblid.

Ebaler grunen, Sugel fcwellen, Bufchen fich gu Schatten : Ruh; Und in fcwanten Silberwellen Bogt bie Saat ber Ernte gn.

Bunich um Buniche zu erlangen Schaue nach dem Glange dort!
Selie bist du nur umfangen,
Schlaf ift Schale, wirf sie fort!
Saume nicht bich zu erbreiften
Benn ble Menge zundernd ichweift;
Alles fann der Ebte leisten,
Der versteht und rasch ergreift.

Ungeheures Getofe verfundet bas Berannagen ber Conne.

#### Mriel.

Jordet! bordt! bem Einem ber Joren, Ebnend wirb für Geiftes 2 Open.
Schon ber nene Tag geboren.
Felfenthore fnarren raffelnd
Phobins faber rollen praffelnd,
Beld Getöfe brigt das Licht!
Es trommetet, es pofannet,
Ange blingt und Ohr erflannet,
Unerhörtes hort ich nicht.
Schlipfet ju ben Blumenfronen,
Liefer tiefer, fill ju wohnen,
Belfer unter's Kamb;
Lrifft es end fo feeb ibr tanb.

#### Kauft.

Des Lebens Bulfe ichlagen frifc lebenbig, Metherifche Dammerung milbe gu begrußen; Du Erbe marit duch biefe Racht beständig Und athmeft neu erquidt zu meinen Rugen, Beginneit icon mit Luft mich zu umgeben, Du reaft und rubrit ein fraftiges Beidließen, Bum bociten Dafenn immerfort ju ftreben. -In Dammerfcein liegt icon bie Belt erfchloffen, Der Balb ertont von taufenbitimmigem Leben, That aus, That ein ift Debelftreif erapffen, Doch fenft fich Simmeleftarbeit in bie Tiefen, Und 3weig und Meite, frifc erquidt, entfproffen Dem buft'gen Abgrund mo verfentt fie ichliefen; Much Farb' an Farbe flart fich los vom Grunde, Bo Blum' und Blatt von Bitterverfe triefen. Ein Paradies wird um mich ber bie Runde.

Sinaufgeichaut! — Der Berge Gipfelriefen Bertünden ichon bie feverlichte Stunde, Sie durfen früh bes ewigen Lichts senlegen Zas später fic ju und berneber wendet. Jest ju der Alpe grüngefeulten Wiefen Wird neuer Glang und Deutlichfeit gespendet, Und finfenweis berab ist es gelungen; — Sie tritt bervor! — und, leider ichen geblenbet, Reb! ich mich wege, vom Ausenichmerz burchbrungen.

So ift es alfo, wenn ein fehnend hoffen Dem bochften Bunfch fich traulich zugerungen, Erfüllungspforten findet flügeloffen,

Run aber bricht aus jenen ewigen Granden Ein Flammen : Uebermaß, wir febn betroffen; Des Lebens Factel wollten wir entjanden, Ein Feuermeer umschlingt uns, welch' ein Feuer! Ift's Lieb'? Ift's Hab? die glübend uns umwinden, Mit Schmerz und Freuben wechfelnd ungebeuer, So daß wir wieder nach der Erde bilden, au bergen uns in jugenbildiftem Schleiter.

So bleibe denn bie Sonne mir im Miden! Der Wafferflurs, das Zeisentiff durchbrausend, 3hn ichau ich an mit wachsendern Entziden. Bon Sturz zu Sturzen malzt er jest in taufend Dann aber taufend Strömen sich erziefend, 30c in die Affre Schaum an Schaume faufend. Allein wie berrlich bleiem Sturm ersprießend, Wolten wie betrick bleiem Sturm ersprießend, Wolten wie betrick bleiem Sturm ersprießend, Wolfein gezeichnet, bald in Auft zertließend, ilmher verbreitend duftig tübse Schauer. Der fylegett ab bas meufoliche Bestreben. Ihm finne nach und dur ber begreifft genaner: Mm farbigen Abslang haben wir bas Leben.

# Saal bes Thrones. Staaterath in Erwartung bes Raifers.

#### Erompeten.

Sofgefinde aller Art prachtig gefteibet tritt bor. Der Raffer gelangt auf den Thren, ju feiner Rechten der Aftroleg.

#### Raffer.

Ich gruße die Getreuen, Lieben, Bersammelt aus der Adh' und Beite; — Den Weifen feh' ich mir zur Seite, Allein wo ist der Marr geblieben?

#### Bunfer.

Bleich hinter beiner Mantel = Schleppe Sturgt' er zusammen auf ber Treppe, Man trug hinweg bas Fett = Sewicht, Tobt ober trunfen? weiß man nicht.

3mepter Junter.

Sogleich mit wunderbarer Schnelle Drangt fich ein andrer an bie Stelle. Sar toftlich ift er aufgeputt, Doch frabenhaft baß jeder ftubt; Die Bache halt ihm an der Schwelle Kreuzweis die hellebarden vor — Da ift er doch der tahne Thor!

Mephiftopheles.

Bas ist verwänscht und stets willtommen? Bas ist erfehnt und stets verigst? Bas immerfort in South genommen? Bas hart geschosten und vertlagt? Ben barsit du nicht berbeiberusen? Ben höret jeber gern genannt? Bas naht sich beines Thrones Stufen? Bas bat sich selbs himsgesbannt?

Raifer.

gur diesmal (pare beine Worte! Her sind die Adthiel nicht am Orte, Das ist die Sache bieset Herrn. — Da life du! das bort' ich gern: Meir alter Narr ging, surch' ich, weit in's Weite; Kimm seinen Plak und bemm an meine Seite.

> Mephiftopheles fleigt hinauf und fiellt fich jur Linten.

Gemurmel ber Menge. Gin neuer Rein - Bu neuer Bein - Bu temmt er her - Bie tam er ein - Der Alte fiel - ber hat verthan - Es war ein Faß - Run fit's ein Span - 16\*

#### Raifer.

und also ihr Getreun, Lieben, Billommen aus der Rah und Ferne, Billommen aus der Rah und Ferne, Da broben ist und Gidt und heil geschrieben. Doch sagt warum in biesen Cagen, Bo wir der Gorgen und entschagen, Schnbätrte mummenschänglich tragen und beitres nur genießen wollten, Warum wir uns exthissiogagend qualen sollten? Doch weil ihr meint es ging nicht anders an, Geschebn ist, is, so sein nicht anders an,

### Cangler.

Die bbofte Tugend, wie ein Seiligen : Schein, Umgibt bes Kaifered Saupt, nur er allein Bermag sie gultig auszuhden:
Gerechigkteit — Bas alle Menichen lieben, Bas alle sorbern, wunschen, ichwer entbehren, Es liegt an ihm bem Bolt es ju gemahren.
Doch ach! Bas blift bem Menichengeist Berstand, Dem Herzen Gute, Billigkeit ber Sand, Beentheft, Billigkeit ber Sand, Beenthe sieberhaft burdaus im Staate wüthet, Und Uebel sich in Uebeln überbrütet.
Ber schaut binab von biesem boben Raum In's weite Reich, ihm schein ichwerer Traum, Bo Misgestalt in Misgestalten schaftet,
Das ingeste gefehlich überwaltet.

Der raubt fich Beerben, ber ein Beib. Reid, Rreus und Leuchter vom Mitare, Berühmt fich beffen manche Jahre Mit beiler Saut, mit unverlestem Leib. Best brangen Rlager fich jur Salle, Der Richter pruntt auf bobem Pfubl. Inbeffen wogt, in grimmigem Schwalle, Des Aufruhre machfenbes Gemubl. Der barf auf Schand und Frevel pochen Der auf Mitfoulbigfte fic ftust, Und: Couldia! borft bu ausgesprocen Bo Unfould nur fich felber fount. Go will fich alle Belt gerftudeln, Bernichtigen mas fich gebührt; Bie foll fic ba ber Ginn entwideln Der eingla und gum Rechten führt? Bulest ein wohlgefinnter Mann Reigt fic bem Schmeichler, bem Beftecher, Gin Richter ber nicht ftrafen fann Befellt fich enblich jum Berbrecher. 36 mabite fdmary, boch bichtern Rior 36g' ich bem Bilbe lieber vor.

Paufe.

Entidluffe find nicht zu vermeiben, Wenn alle icabigen, alle leiben Geht felbft bie Majeftat zu Raub.

Heer mei fter. Wie tobt's in biefen wilben Tagen Ein jeber foligt und wird erschlagen Und fur's Commando bleibt man taub.

Der Burger binter feinen Mauern, Der Ritter auf bem Relfenneft Berichmuren fic uns auszubauern Und balten ibre Rrafte feit. Der Miethfolbat mirb ungebulbig, Mit Ungeftum verlangt er feinen Lobn, Und maren mir ibm nichts mehr foulbig Er liefe gang und gar bavon. Rerbiete mer mas alle wollten. Der bat in's Befpenneft geftort; Das Reich bas fie beichuten follten, Es liegt geplundert und verbeert. Man last ibr Toben mutbend baufen, Schon lit bie balbe Welt vertban; Es find noch Ronige ba braugen Doch feiner benft es ging ibn irgend an. Shabmeifter.

Wer wird auf Bunbsgenoffen pochen!
Gubsiben die man uns versprochen,
Wise Gobermanfler, bieben aus.
Auch Hern, in beinen weiten Staaten
An wen ist der Beits gerathen?
Wohl man frommt da halt ein Neuer Saus Und hen ball ball bei beben,
Buleben muß man wie er's treibt;
Wit haben so viel Nechte hingegeben,
Daß uns auf nichte ein Necht mehr übrig biebe,
Auch auf Partreen, wie sie beißen,
It beut zu Tage tein Wertaß;
Eie mögen ichelten ober preisen,
Gleichgaltig wurden Lieb und Saß, Die Ghibellinen wie bie Guelfen Berbergen fic um ausgaruch; Bere jehr will feinem Nachar belfen? Ein jeder dat für fich ju thun. Die Golbehforten find verrammett, Ein jeder fracht und icharrt und fammete Und under Eaffen bielben leer.

# maricalt.

Beld Unbeil muß auch ich erfahren; Bir wollen alle Tage fvaren Und brauchen alle Tage mehr. Und taglich machft mir neue Dein. Den Rochen thut fein Mangel mebe: Bilbidmeine, Biriche, Safen, Rebe, Belfobubner, Suhner, Ganf' und Enten Die Deputate, ficre Renten, Sie geben noch fo giemlich ein. Reboch am Enbe fehlt's an Bein. Menn fonft im Reller gag an Jag fich baufte, Der beften Berg : und 3ahredlaufte, Go ichlurft unenbliches Befaufte Der eb en herrn ben letten Eropfen aus. Der Stadtrath muß fein Lager auch vergapfen, Man greift ju Sumpen. greift ju Dapfen, Und unterm Tifche liegt ber Schmaus. Run foll ich gablen, alle lohnen; Der Jude wird mich nicht verfconen Der ichafft Unticipationen, Die fpeifen Jahr um Jahr voraus.

Die Schweine kommen nicht ju Fette, Berpfanbet ift ber Pfubl im Bette, Und auf ben Lifch kommt vorgegeffen Brot.

#### Raifer nach einigem Rachbenten zu Menbiftenbeles

Sag, weißt bu Rarr nicht and noch eine Roth?

Mephiftopheles.

3ch feineswegs. Den Glan; nmber ju fcanen, Dich und die beinen! - Mangelte Bertranen, Bo Majestât unweigerlich gebeut,
Bereite Mach Keinbfeliges gerftrent,
Bo guter Wille, traftig durch Werstand
Und Lhaftigfeit, vielfältige, jur hand?
Bas fonnte da jum Unbell sich vereinen,
Jur Anternis wo solche Sterne fceinen?

# Gemurmel.

Das ift ein Schalt — ber's wohl versteht — Er lügt sich ein — So lang es geht — Ich weiß icon — Bas bahinter stedt — Und was benn weiter? — Ein Project —

## Mephiftopheles.

Wo fehlt's nicht irgendwo auf blefer Weit? Dem bles, dern das, bler aber fehlt das Geld. Bom Eftrich zwar ist es nicht auszuraffen; Doch Welsbeit wels das Arteste berzuschaffen. In Bergesadern, Manergründen If Geld gemüngt und ungemängt zu sinden, und fragt ibr mich wer es zu Tage schafft: Begabten Mann's Natur: und Gessterfaff.

Cangler.

Matur und Gelit - fo fpricht man nicht an Chriften. Deghalb verbrennt man Atheiften Beil folde Reben bochft gefahrlich finb. Ratur ift Gunbe, Geift ift Teufel, Sie begen amifchen fic ben 3meifel, 3br mingestaltet 3witterfinb. Und nicht fo! - Raifere alten ganben Gind zwen Gefchlechter nur entftanben, Sie ftuben murbig feinen Thron: Die Beiligen find es und bie Ritter; Sie fteben jebem Ungewitter Und nehmen Rird' und Staat gum gobn. Dem Dobelfinn verworrener Geifter Entwidelt fich ein Biberftanb, Die Reger find's! bie Berenmeifter! Und fie perberben Stadt und Panb. Die willft bu nun mit frechen Schergen In biefe boben Rreife fdmargen, Ihr begt euch an verberbtem Bergen, Dem Marren find fie nab permanbt.

Mephiftopheles. . Daran ertenn' ich ben gelehrten Serrn!

Bas ibr nicht faste fiebe euch meilenfern, Bas ibr nicht fast das fehlt euch ganz und gar, Bas ihr nicht rechnet glaubt ihr fep nicht mahr, Bas ihr nicht wägt hat für euch fein Gewicht, Bas ihr nicht müngt das meint ihr gelte nicht. Kalfer.

Dadurch find unfre Mangel nicht erledigt, Bas willft bu jest mit beiner Fastenpredigt? 3ch habe fatt bas emige Die und Benn; Es fehlt an Gelb, nun gut fo fchaff es benn.

## Menbiftopheles.

3ch idaffe was ihr wollt und idaffe mebr; 3war ist es leicht, doch ist das Leichte schwer; Es steget eine schwer, de steget schwer de, doch und es zu erlangen Das ist die Kunst, wer weiß es anzufangen? Bedentt doch nur: in jenen Schrecksläuften Wollenfenstuben Land und Wolf erstüffent, Wie der und der, so sehr es ihn erschreckte, Sein Liehfes das und dortwohln verstette. Sein Liehfes das und dortwohln verstette. So war's don je in mächtiger Kömer Zeit, und so son ie in mächtiger Kömer Zeit, und so fortan, bis gestern, ja bis beat. Das alles liegt im Woden still begraten, Der Boden ist des falles, von in der holles de der, soll's haben.

# Shanmeifter.

für einen Narren fpricht er gar nicht ichlecht, Das ift furmahr bes alten Raifers Recht.

### Cangler.

Der Satan legt euch goldgewirfte Schlingen: Es gebt nicht ju mit frommen rechten Dingen.

### Maricalt.

Schafft' er une nur gu hof willtommne Gaben, 3ch wollte gern ein bifchen Unrecht haben.

# Beermeifter.

Der Narr ift tlug, verfpricht was jedem frommt; Fragt ber Golbat boch nicht woher es tommt. Mephistopheles.

Und glaubt ihr euch vielleicht burch mich betrogen; Sier fteht ein Mann! ba! fragt ben Afriologen, In Areif' um Areife tennt er Stund und Haus; So fage benn mie sieht's am himmel aus?

### Gemurmel.

3men Schelme find's — Berftehn fich schon — Narr und Phantast — Go nah' bem Thron — Ein mattgesungen — alt Gebicht — Der Thor blaft ein — ber Weise spricht —

Aftrolog fpricht, Mephiftopheies biaf't ein. Die Conne felbit fie ift ein lautres Golb, Mercur ber Bote bient um Gunft und Gold, Frau Benus hat's euch allen angethan, On fruh ale fpat blidt fie euch lieblich an : Die feufche gung launet grillenhaft, Mare trifft er nicht, fo braut euch feine Rraft. Und Jupiter bleibt boch ber fconite Schein. Saturn ift groß, bem Muge fern und flein. 3bn ale Metall verebren wir nicht febr. Un Berth gering, bod im Gewichte fdmer. Ja! wenn ju Gol fich Lung fein gefellt, Bum Gilber Golb, bann ift es beitre Belt, Das Hebrige ift alles ju erlangen, Palafte, Garten, Bruftlein, rothe Bangen, Das alles ichafft ber bochgelahrte Mann Der bas vermag mas unfer feiner fann.

Raifer.

3d hore boppelt mas er fpricht Und bennoch überzeugt's mich nicht. Gemurmel.

Bas foll uns bas — Gebroschner Spaß — Kalenberen — Chpmisteren — Das hort' ich oft — Und falsch gehofft — Und fommt er auch — So ist's ein Gauch —

Mephiftopbeles.

Da fteben fie umber und fiaunen, Bertrauen nicht bem boben Fund, Der eine faseit von Atraunen
Der andre von bem ichwarzen hund.
Bas foll es daß der eine wiseit,
Ein andrer Zauberen verflagt,
Benn ihm bod auch einmal die Sobie tibeit
Benn ibm der fichre Schritt versagt.

Ihr alle fuhlt geheimes Wirten Der ewig waltenben Natur, und aus ben unterften Begirfen Schmiegt fich berauf lebend'ge Spur. Wenn es in allen Gliebern zwadt, Wenn es unbeimich wird am Plak, Pur gleich entschoffen grabt und hadt, Da liegt ber Spielmann, liegt ber Schab!

Gemurmel.

Mir liegt's im Auf wie Bleigewicht —
Mir frampft's im Arme — bas ift Gicht —
Mir frabbeit's an ber großen geb' —
Mir thabbeit's an ber großen geb —
Nach folden Beiden wäre bier
Das allerreichte Schaftrevier.

#### Raifer.

Rur eilig! bu entichtupfit nicht wieder, Erprobe beine Ligenichaume, Imb gelg' uns gleich Die eblen Raume. 3ch lege Schwert und Seepter nieber, Und will mit eignen boben Sanben, Wenn bu nicht lugit, bas Bert vollenben, Dich, wenn bu lugit, jur 3bile fenben!

### Mephiftopheles.

Den Weg babin mußt' allenfalls gu finden -Doch tann ich nicht genug verfunden Bas überall befiglos barrend liegt. Der Bauer ber bie Furche pflugt Bebt einen Golbtopf mit ber Scholle, Salveter hofft er von ber Leimenwand Und findet golben : golbne Rolle Erfdredt, erfreut in fummerlider Sand. Bas fur Gewolbe find gu fprengen, In melden Rluften, melden Gangen Duß fic ber Schabbewußte brangen, Bur Racbaricaft ber Unterwelt! In meiten, allvermabrten Rellern, Bon golbnen Sumpen, Schuffeln, Tellern, Cieht er fich Reihen aufgeftellt. Potale fteben aus Rubinen Und will er beren fic bedienen Daneben liegt uraltes Dag. Doch - werbet ihr bem Rundigen glauben -Berfault ift langft bas Bolg ber Dauben, Der Beinftein fouf bem Bein ein Rag.

Effengen folder eblen Beine, Gotb und Juwelen nicht alleine Umbulen fich mit Nacht und Graus. Der Beife forfeth bier unverbroffen; Am Lag' erfennen bas find Poffen, Im Jinfern find Mofterien gu Saus.

### Raifer.

Die las ich bir! Bas will bad Duftre frommen? Sat etwas Berth, es muß zu Lage fommen. Ber fennt ben Schem in tiefer Racht genau? Schwarz find bie Aube, fo bie Saben grau. Die There brunten, voll von Goldgemicht; Bieb' beinen pfing, und adre fie an's Licht.

#### Mephiftopheles.

Mimm Sad' und Spaten, grabe felber,
Die Bauernarfeit macht bid groß,
Und eine Seerbe goldner Kaiber
Sie reißen fich vom Boben los.
Dann ohne Zaubern, mit Entzüden,
Kannit bu bich felift, wirft bie Geliebte fcmucken;
Ein leuchtend Zarb = und Glangsestein erhöht
Die Schünbeit wie bie Wajeftät.

# Raifer.

Rur gleich, nur gleich! Bie lange foll es mabren!

Aftrolog (wie oben).

Berr magige fold bringenbes Begehren, Lag erft vorbet bas bunte Freudenfpiel; Berfirentes Befen fibrt uns nicht gum Biel. Erft muffen wir in Faffung uns versubnen, Das Untre burch bas Obere verbienen. Wer Gutes will ber fev erft gut; Wer Freude will befanftige fein Bint; Wer Wein verlangt der teltre reife Tranben, Wer Wunder hofft ber ftate feinen Glauben.

So fer die Zeit in Frohlichfelt verthan! Und gang erwunscht fommt Afchermittwoch an. Indessen fepern wir, auf jeden Kall, Nur luftiger das wilde Carneval.

Trompeten, Exeunt.

Raffer.

Mephiftopheles. Bie fich Berbienft und Giud verfetten Das faut ben Thoren niemals ein; Benn fie ben Stein ber Beifen hatten Der Beife mangelte bem Stein.

#### Weittäufiger Saal, mit Bebengemächern, verziert und aufgepust gur Mummenschang.

Berold.

Denft nicht ihr fepb in beutiden Grangen Ron Teufeld .. Marren : und Tobtentangen, Gin beitres Reft erwartet euch. Der Berr, auf feinen Romergugen Sat, fich ju Dus, euch jum Bergnugen, Die boben Mipen überftiegen, Gewonnen fich ein beitres Reich. Der Raifer, er, an beiligen Gobien Erbat fich erit bas Recht gur Macht, Und als er ging bie Rrone fic au bolen, Sat er une auch bie Rappe mitgebracht. Run find wir alle neugeboren; Gin jeber weltgemanbte Mann Bieht fie behaglich uber Ropf und Dhren; Sie abniet ibn verrudten Thoren, Er ift barunter meife wie er fann. 36 febe icon wie fie fich ichagren, Sich fdmantend fondern, tranlich paaren; Bubringlich folieft fich Chor an Chor.

Serein,

Berein, hinaus, nur unverbroffen; Es bleibt boch endlich nach wie vor Mit ihren hunderttaufend Poffen Die Welt ein einzig großer Thor.

Gartnerlunen. Gefang begleitet von Mantofinen.

Euren Beifall ju gewinnen Schmudten wir uns diefe Racht, Junge Fiorentinerinnen Folgten beutiden hofes Pracht;

Eragen wir in braunen Loden Mancher beitern Blume Bier; Seibenfaden, Seibenfioden Spielen ihre Rolle bier.

Denn wir halten es verbienfilld, Lobensmurbig gang und gar, Unfere Blumen, glangend funfilld, Biuben fort bas gange Jahr.

Allerlei gefarbten Schnigeln Barb fommetrifch Recht gethan; Mogt ihr Stud fur Stud bewigeln, Doch bas Gauge gieht euch an.

Miedlich find wir auguschauen, Sattnerinnen und galant; Denn das Naturell der Frauen Ift so nah' mit Runst verwandt. Boile's Werte. XII. Wo Serolb.

Laft bie reiden Korbe feben Die ihr auf den Saupten traget, Die fich bunt am Arme bidben, Jeber mable was bebaget. Elich ein Garten offenbare, Burdbig find fie zu umbrangen Krämerinnen wie bie Waare.

Gartnerinnen. Feilichet nun am beitern Orte, Doch fein Martten findet ftatt! Und mit finnig furgem Borte Biffe jeber was er bat.

Olivenaweig mit Früchten. Seinen Biumenfor beneib ich, Allen Wiberfreit vermeib' ich; Mir fit's gegen bie Natur: Bin fo boch das Mart ber Lande, Und, jum sichern Unterplande, Friedensgeichen jeder Jur, Deute, boff ich, foll mit's gladen Buttig fichnes Janut zu schmidden.

Mehrenfrang

Ceres Gaben, euch ju puben, Berben hold und lieblich ftehn: Das Erwanfchtefte bem Ruben Ger als eure Bierbe fcon.

Bhantaflefrans. Bunte Blumen Dalpen abniich Mud bem Mood ein Bunberffor! Der Ratur ift's nicht gewohnlich Doch bie Dobe bringt's bervor.

### Bhantafleftraus.

Meinen Ramen euch ju fagen Burbe Theophraft nicht magen, Und bod boff id mo nicht allen, Aber mander in gefallen, Der ich mich wohl eignen mochte, Benn fie mich in's Saar verfiochte. Benn fie fic entichließen tonnte, Mir am Bergen Plat vergonnte.

# Musforberung.

Mogen bunte Bhantaffen Får bes Tages Mobe bluben, Bunder felifam fenn geftaltet Die Matur fich nie entfaltet; Grane Stiele, golbne Gloden Blidt bervor aus reichen Loden! -Doch wir

## Rofenfnofpen.

balten und verftedt, Gludlich mer und frifd entbedt. Benn ber Sommer fic verfantet Mofentnofpe fich entgunbet, Ber mag foldes Glad entbehren ? Das Beripreden, bas Gemabren,

Das beherricht, in Floreus Reich, Mid und Ginn und Gers augleich.

Unter grunen Laubgangen pupen bie Garmerinnen gierlich ihren Stram auf.

Gartner.

Gefang begleitet von Theorben.

Blumen fehet rubig fprieben, Reigend ener Saupt umgieren, Fruchte wollen nicht verführen, Koftend mag man fie genieben.

Bieten braunliche Gefichter Rirfden, Pfirfden, gonigepfiaumen, Rauft! beim gegen Bung und Gaumen Balt fic Ause folecht ale Richter.

Kommt von allerreifften Fruchten Mit Gefcmad und Luft zu fpeifen Ueber Rofen lagt fich dichten, In die Aepfel muß man beißen.

Sep's erlaubt uns angupaaren Eurem reichen Jugenbfior, Und wir puben reifer Waaren Fulle nachbarlich empor.

Unter luftigen Gewinden In gefchmadter Lauben Bucht, Alles ift zugleich zu finden: Anospe, Blatter, Blume, Frucht.

Unter Medifelgefang, begleitet ben Suitarren und Theorben, fahren beibe Gobie fort ihre Maaren flufemoeis in bie Sobe gu fchmiden und auszubieten.

Mutter und Tochter. Mutter.

Madden als du famit an's Licht Schmudt ich bich im Haubchen, Warft fo lieblich von Gesicht, lind so gart am Leibchen.
Dachte sie sogleich als Braut, Sield dem Reichsten, angetraut, Dachte dich als Welbchen.

20cf : Aun ist schon mandes Jahr llagenühr verstegen,
Der Sponsiere bunte Schaar
Schnell vorbei gezogen;
Tanztest mit dem einen stint,
Gabst dem andern fillen Winf
Mit dem Ellenbogen.
Welches Feit man auch erfann,
Ward mussell begangen,
pfladersselle nub dritter Mann
Wollten nicht verfangen;
heute sind die Narren les,
elebden bsine deinen Schoot,
Bleicht wolf einer bangen.

Gefpielinnen

jung und feifen gefellen fich bingu, ein vertrauliches Geplauber wird laut.

Kifder und Bogelfteller.

Mit Repn, Alngel und Leimeuthen, auch sonfthgem Gerathe treten auf, milden fich unter bie idenen Kinter. Wechfelfeitige Berfiede au gewöhnen, ju fangen, ju entgeben und fest ju halten geben ju ben angerechnischen Dalogen Stellenwiete.

Solgbauer treten ein ungeftim und ungefcflacht.

Dur Blat! nur Blofe! Bir brauchen Raume. Dir fällen Baume Die fracen, ichlagen: Und wenn wir tragen Da gibt es Stofe. Ru unferm Pobe Bringt bieg in's Reine; Denn wirften Grobe Micht auch im ganbe. Bie famen Reine Rar fich an Stanbe, Co febr fie misten ? Des fend belebret! Denn ibr erfroret Wenn wir nicht fowisten.

Pulcinette tappifc, faft tappifc.

Ihr fepb ble Thoren Gebüdt geboren.
Wir find ble Alugen Die nie was trugen; Denn unfre Kappen, Jaden und Lappen Sind leicht zu tragen. Und mit Behagen Wie fumer mößig Pantoffelfibig,

Durch Martt und Saufen Einber ju laufen. Gaffend zu fieben, Ilms anzufrähen; Auf folche Alange Durch Drang und Menge Aufgleich zu folipfen, Gefammt zu hufen, Wereint zu toben. Ihr mögt und febeten 28tr laffen's geften.

Darafiten femeicheine: luftern. 3hr wadern Erager Und eure Gowager, Die Roblenbrenner, Sind unfre Manner. Denn alles Buden. Bejah'nbes Miden. Gewundne Phrafen, Das Doppelblafen. Das marmt und fühlet Bie's einer fühlet, Bas tonnt ce frommen? Es mochte Reuer Gelbft ungeheuer Bom Simmel tommen, Gab' es nicht Scheite Und Rohlentrachten Die Beerbesbreite Bur Gluth entfacten.

Da brat's und prudelt's, Da focht's und frubeit's. Der mahre Schmeder, Der Tellerleder, Er riecht ben Braten, Er ahnet Fifche; Das regt ju Thaten Un Ghnners Elfche.

Erunkner undereiß.
Sem mir heute nichte guwider! Hable mich fo frant und frei; Kitiche Luft und heitre Lieder holf' ich feibil fie doch herbei. Und fo trint' ich! trinte, trinte. Stoper an ihr! Linte, Linte! Du dorrhinten fomm beran! Stoper an, fo ifi's gethan.

Schile mein Welbhen doch entruftet, Rümpfte blefen bunten Bod, Und, wie jebr ich mich gebräftet, Schalt mich einen Massenstod. Doch ich trintel Erinte, Erinte! Angefinngen! Tinte, Tinte! Wassenschafte foßer an! Benn es flingt so ifi's gethan,

Saget nicht daß ich veriert bin, Bin ich boch wo mir's behagt. Borgt der Birth nicht, borgt die Birthin, Und am Ende fnelpt die Magd. Immer trint' ich! Trinte, Trinte! Auf ihr andern! Einte, Einte! Jeber jebem! fo fortan! Dunit mich's bod es fop gethan.

Wie und wo ich mich vergnüge Mag es immerhin geschehn; Last mich liegen wo ich ilege, Denn ich mag nicht länger stehn. Ebor.

Jeber Bruber trinfe, trinfe! Toaftet frifch ein Tinfe, Tinfe! Sibet fest auf Bant und Span, Unter'm Tifch Dem ift's gethan.

Der Berold.

Kambigt verschiebene Poeten an, Katurdichter, Sof. und Nitterlänger, gärtliche so wie Enthytischten. Im Gekrang von Winwerbern aller Um Lägt teiner den andern jum Bottrag fommen. Einer schiebet mit wenigen Worten verüber.

Gatirifer.

Bift ihr was mid Poeten Erft recht erfreuen follte? Durft ich fingen und reben Bas niemand boren wollte.

Die Rachts und Grabbinder taffen fich entischaltigen, weil sie se ein im internsantzien Seipskaß mit einem Listensandenn Lampyren der griffen seinen, wesand eine men Dichart sich willeicht entwicktien binnte; der Serold mus es getten taffen und tuft indessen die gritobliche Andstresse berriert, die, feltig im moderner Massie, weder Spanatter noch Sessalitate beriert.

# Die Gragien.

Malaia.

Anmuth bringen wir in's Leben; Leget Anmuth in bas Geben,

Segem one. Leget Unmuth in's Empfangen, Lieblich fit's ben Bunfch erlangen.

Euphrofpne. Und in filler Tage Schranfen Sochft anmuthig fen bas Danfen.

Die Parzen.

Atropos.

Mich bie altefte jum Spinnen Sat man biegmal eingelaben; Biel zu benfen, viel zu finnen Sibt's beim garten Lebensfaben.

Daß er euch gefent und weich fen Buft' ich feinsten Flache ju sichten; Daß er glatt und fofant und gleich fen Wird ber kinge Finger fofiichten. Bolltet ihr bei Luft und Tangen Allgunppig ench erweifen; Dentt an biefes Fabens Grangen, Satet ench! Er mochte reifen!

Riotho.

Bist in biefen lehten Tagen Bard die Scheere mir vertraut; Denn man war von dem Betragen Unfrer Alten nicht erbaut.

Berrt unnubefte Gefpinnfte Lange fie an Licht und Luft, hoffnung herrlichfter Gewinnfte Schleppt fie fchneibend ju ber Gruft.

Doch auch ich im Jugend : Walten Irrte mich schon hundertmal; heute mich im Jaum zu halten, Scheere fteckt im Autteral.

Und fo bin ich gern gebunden, Bilde freundlich biefem Ort; Ihr in biefen freien Stunden Schwarmt nur immer fort und fort-

Lachefis.

Mir, die ich allein verständig, Bileb bas Ordnen gugetheilt; Meine Beise, stets lebendig, hat noch nie sich übereilt. Fåden sommen, Fåden weifen, Jeden tent' ich feine Bahn, Keinen taff' ich überschweifen, Füg' er sich im Kreis heran.

Konnt' ich einmal mich vergeffen Bar' ce um die Welt mir bang, Stunden gabien, Jahre meffen Und ber Weber nimmt den Strang.

#### Berolb.

Die jeho fommen werdet ihr nicht fennen, Bar't ihr noch so gelehrt in alten Schriften; Sie anguschn die so viel Uebel fliften Ihr wurdet sie willsommne Safte nennen.

Die Furien find es, niemand wird uns glauben, Hubich, wohlgeftaltet, freundlich, jung von Jahren; Laft ench mit ihnen ein, ihr follt erfahren Wie schlangenhaft verleben solche Tauben.

3war find fie tudlich, boch am hentigen Tage Wo jeber Narr fich ruhmet feiner Mängel, Auch fie verlangen nicht den Ruhm als Eugel, Befennen fich als Stadt; und Lanbesplage.

# Mielto.

Was hifft es end, ihr werbet uns vertrauen,
Denn wir find hübig und jung und Schmeichelfähnen,
hat einer unter cuch ein Liebe Schähdern;
Wir werden ihm so lang die Ohren trauen,
Wis wir ihm sagen dussen, Aug in Auge:
Daß sie zugleich auch dem und jenem winte,
Am Kopfe dumm, im Wäden trumm, und hinte,
Und, wenn sie seine Braut ist, gar nichts tauge.

So wiffen wir die Braut auch zu bebrangen: Es bat fogar ber Freund, vor wenig Wochen, Berächtliches von ihr zu der gesprochen! — Bersbnt man fich ob bielbt boch etwas hangen.
Meadra.

Das ift nur Spaß! denn, sind sie erst verbunden, Ich nehm' es auf, und weiß in allen Fällen Das schönste Gluc durch Grille zu vergällen; Der Mensch ist ungleich, ungleich sind die Stunden,

Und niemand hat Erwanscheef feit in Armen, Der fich nicht nach Erwanschterem thorig fehnte, Bom hochsten Glud, woran er fich gewohnte; Die Sonne flieht er, will den Frost erwarmen.

Mit diesem allen weiß ich zu gebahren, und fahre her Asmod den Getreuen, Bu rechter Zeit Unsellges auszustreuen, Berderbe so das Menschenvolf in Paaren.

Erfiphone.

Gift und Dolch flatt bofer Jungen Mifch' ich, icharf ich bem Berrather; Liebst bu andre, fruher, fpater hat Berberben bich burchbrungen.

Muß der Augenblide Sußtes Sich ju Gifcht und Galle mandeln! hier fein Markten, bier fein handeln Bie er es beging', er bust es.

Singe feiner vom Bergeben! Felsen flag' ich meine Sache, Echo! Horch! Erwiedert Nache; Und wer wechselt foll nicht leben. Bereit. Belieb' es end jur Seite weggumeichen,
Denn was jeht fommt fit nicht von eures Gleichen. Ihr febt wie fich ein Berg berangebrängt,
Mit bunten Reppicen die Weichen siels bebängt,
Ein Saupt mit fangen Abnen, Schangenrüffel,
Geheimnisvoll, boch zeig' ich ench ben Schäffel.
Im Raden siet ibm zierlich zure Arau,
Mit feinem Erdden lentt sie ibn genau,
Die andre droben stehend berriich bebr
Umgibt ein Glang ber blendet mich zu setz.
Die eine bang, die andre froh zu schanen,
Die eine bang, die andre froh zu schanen,
Die etne wänsch, be andre fisht fich fret,
Bertfande jede wer sie ser.

#### gurdt.

Durftige Fadein, Lampen, Lichter, Dammern burch's verworrne Feft, 3wifchen blefe Eruggefichter Baunt mich ach bie Kette feft.

Fort, ihr laderliden Lader! Guer Grinfen gibt Berbacht; Alle meine Biberfacher Drangen mich in biefer Racht.

Sier! ein Freund ift Feind geworben, Seine Maste tenn' ich fcon; Jener wollte mich ermorden, Run entbect fchleicht er bavon. Ach wie gern in jeder Richtung, Fibb' ich gu ber Beit hinaus; Doch von bruben broht Bernichtung, Salt mich zwischen Dunft und Grans.

#### Soffnung.

Sepb gegrußt ibr lieben Schweftern. Sabt ibr euch icon beut und geftern In Bermummungen gefallen, Beif ich boch gewiß von allen Morgen wollt ibr euch enthullen. Und wenn wir bei Fadelfcheine Une nicht fonberlich behagen, Berben wir in beitern Tagen, Bang nach unferm eiguen Billen, Bald gefellig, bald alleine Frei burch fcone Fluren manbeln. Rad Belieben rubn und banbeln Und in forgenfreiem Leben Die entbebren, ftete erftreben: Ueberall willfommne Gafte Treten wir getroft binein: Siderlich es muß bas Beffe Brgenbmo au finben fenn.

# Rlugheit.

3men ber größten Menfchenfeinde Furcht und hoffnung angefettet, Salt' ich ab von ber Gemeinbe; Plas gemacht! ihr fepb gerettet. Den febendigen Roloffen Fahr' ich, feht ihr, thurmbeladen, Und er mandelt unverdroffen Schritt vor Schritt auf ftellen Pfaben.

Oroben aber auf ber Binne , Sene Gottin mit behenden Breiten Fingeln, jum Gewinne Allerfeits fich binguwenden.

Minge umgibt fie Glang und Glorie Leuchtend fern nach allen Seiten; Und fie neunet fich Bictorie, Settin aller Ebatiafeiten.

# Boilo-Therfites.

hu! hat denm' ich eben recht. Ich in wei eine it mit aum Jest cread die mir aum Jest cread die der Aufliche Bid oben Krau Literia, Wit ihrem weißen Klaselpaar, Sie denit fich wohl fie fev ein Nar, Ind wo sie sich und band; Doch, wo was Midmitiges gestingt Se mich fogsteich in Harnisch Eringt. Das Liefe boch, das Hohe tief, Das Enise food, das Sobe tief, Das ang allein mach mich gestull, Das ang allein mach mich gestull.

Serolt.

#### Serolb.

So treffe bich, du Lumpenhund, Des frommen Etabes Meisterstrich, Da frümm' und winde bich Gogleich! — Wie sich die Doppelzwerggestatt
So schwell zum effen Alumpen ballt! — Doch Munder! — Alumpen wird zum Ey, Das bicht sich auf und piast entzwer, Rum sätt ein Zwillingsbaar beraus, Die Otter und die Alebermaus; Die eine fort im Staube triecht, Die andre schwarz zur Decke flegt.
Sie eilen drausen zum Berein;
Da möch' sie nicht der Kritte sepu.

### Gemurmel.

Frisch! dahinten tanzt man schon — Nein! Ich woll' ich wär' davon — Habis in. Weine das minfict, dahis ich wie eine das minfict, Das gespenstliche Gezücht? — Sauf't es mit doch über's Haar — Ward ich's doch am Inß gewahr — Keiner ist von und verteht — Auc voch in Furcht gesehr — Ganz verdorten ist der Spaß — Und das gesehren das

Serolb.

Seit mir find bei Masteraben herolbspflichten aufgelaben, Geethe's Werte. XII. Bb.

Dad' ich ernftlich an ber Pforte, Dan end bier am luftigen Orte Richts Berberbliches erfchleiche, Beber mante, weber welche. Doch ich fürchte burd bie Renfter Bieben luftige Befpenfter, Und von Sput und Banberepen Bust' ich euch nicht zu befreien. Machte fic ber 3merg verbachtig, Run! bort binten ftromt es machtig. Die Bebeutung ber Geftalten Doct' ich amtegemaß entfalten. Aber was nicht ju begreifen . Bust' ich auch nicht ju erflaren, Selfet alle mich belehren! -Gebt ibr's burd bie Menge fdmeifen? -Bierbefpannt ein prachtiger Bagen Birb burd alles burchgetragen; Doch er theilet nicht bie Menge, Mirgenb feb' ich ein Gebrange. Karbig glibert's in ber Kerne, Irrend feuchten bunte Sterne, Bie pon magifder gaterne. Schnaubt beran mit Sturmgewalt. Diab gemacht! Dich icaubert's!

Rnabe Bagenlenter.

Salt!

Roffe hemmet eure Fingel, Fahlet ben gewohnten Jugel, Meistert euch wie ich ench meistre, Rauschet hin wenn ich begeistre — Diefe Raume laft une ebren!
Schaut umber wie fie fich mebren
Die Bewundrer, Areis um Areife.
Gerold auf! nach deiner Beife,
Gebe wir von ench entflieben, Ums ju fellberu uns ju uennen;
Denn wir find Allegorien Und fo foliteit bu uns fennen.

Serold. Bufte nicht bich ju benennen,

Cher tonnt' ich bich befchreiben.

Go probir'6!

Ruabe Lenter. Serold.

Man muß gestebn: Erftlich bift bu jung und fchin. Salbmachsger Anabe bift bu; boch bie Frauen Sie middten bich gany ausgewachten ichanen. Du scheinest mir ein tünstiger Sponstrer, Necht so von Saus aus ein Verfabrer.

Anabe Lenfer.

Das lagt fich horen! fahre fort, Erfinde bir bes Rathfels heitres Bort.

Serold.

Der Augen schwarzer Bilb, die Racht ber Loden Erheitert von juweinem Band! Ind welch ein zierliches Gewand Kileft dir von Schultern zu ben Soden, Mit Purpursaum und Glibertand! Man fonnte bich ein Mabchen ichelten, Doch wurbest bu, ju Bohl und Beh, Auch jego icon bei Mabchen gelten, Gie lehrten bich bas A. B. E.

Anabe Lenfer. Und diefer der ale Prachtgebilde Sier auf dem Wagenthrone prangt?

Gerold. Er fceint ein Ronig reich und milbe, Wohl bem ber feine Gunft erlangt! Er hat nichts weiter zu erftreben, Wo's frgenb fehlte fpabt fein Bild, Und feine reine Luft zu geben 3ft größer als Befig und Glude.

Anabe Lenter. Siebei barfit bu nicht fieben bleiben, Du mußt ibn recht genau befchreiben.

Das Würdige beichreibt fich nicht.
Doch bas gesunde Mondgesficht,
Ein voller Mund, erblichte Bangen,
Die unterm Schmud bes Turbans prangen,
Im Faltenstelb ein reich Bebagen!
Bas foll ich von bem Unftand fagen?
Als hertscher scheint er mit befannt.

Anabe Lenter. Pintus, bes Reichthums Gott genannt, Derfelbe fommt in Prunt baber Der hohe Kaifer municht ihn fehr. herolb. Gag' von bir felber auch bas Bas und Bie?

Anabe Lenter.

Bin bie Berschwenbung, bin bie Poesse; Bin ber Poet, ber sich vollenbet Benn er sein eigenst Gut verschwenbet. Auch ich bin unermeßlich reich Und sichste mich bem Pluttus gleich, Beleb' und schmich' ihm Tanz und Schmaus, Das was ihm sehlt das theil' ich aus.

Serolb.

Das Prablen fieht bir gar gu fcon, Doch laff' une beine Runfte febn.

Anabe Lenter.

hier feht mich nur ein Schnippchen fchlagen, Schon glangt's und glibert's um ben Wagen. Da fpringt eine Perienfchnur hervor,

(immerfort umferfchnippenb)

Rehmt goldne Spange für Hals und Ohr; Auch Kamm und Ardicken ohne Kehl, In Mingen töftliches Juwei! Auch Kämmchen (pend) ich dann und waun, Erwartend wo es ainden fann.

Berolb.

Wie greift und hafcht die liebe Menge! gaft tommt der Geber in's Gedränge. Kleinobe ichnippt er wie ein Traum Und alles hafcht im weiten Raum. Doch da erieb' ich neue Pfiffe, Was einer noch fo emifg griffe Des bat er wirtlich ichiechten Lobn,
Die Gabe gattert ihm davon.
Es löft fich anf bas Perleubanh,
Ihm trabbelu After in ber Hand,
Er wirft fie weg der arme Tropf,
liad fie nufnumen ihm ben Kopf.
Die andern statt folider Dinge
Erbassen frevle Schmetterlinge.
Wie doch der Schelm so viel verbeißt,
lind nur verleibt was golden gleißt!

Anabe Lenker.

gwar Madten, mert' ich, weißt bu gn verfanben, Milcin ber Schale Weien gu ergranben Seind Berolds Spigeichafte nicht; Das ferbert fohrfrete Geficht. Doch hut' ich mich vor jeber Febbe; An bich, Gebieter, wend ich Frag nab Mebe. Can Bunds armind)

Saft bu mir nicht bie Windesbraut
Des Biergespannes anvertrant?
Lent' ich nicht zichetlich wie du leiteft?
Vent' ab, nicht zichetlich wie du bentest?
Und wnst' ich nicht auf tuhnen Schwingen
Tat bid die Palme zu erringen?
Wie oft ich auch für bid gescheten,
Wit ist es jederzeit geglächt:
Wenn Lorbeer beine Sitrue schmidt,
hab' ich ihn nicht mit Sinn nnb Sand gesiochten?
Vintus.

Benn's nothig ift bag ich bir Bengnif leifte, So fag' ich gern: Bift Geift von meinem Geifte. Die größten Gaben meiner Sand Seche! hab' ich rings umber gefandt. Auf dem und jenem Kopfe gicht Gin Fidmmeen das ich augefpräht, Bon einem gub dem andern hahft's, An die einem gub dem andern hahft's, Gar setzen aber sammt's empor, lind sendster rasch in kurzem Flor; Doch vielen, ehe man's noch erfannt, Bertische es, traurig ansgebrannt.

Beiber: Geflatich.

Da droben auf dem Biergeipann Das ift gewiß ein Charlatan; Gekaugt da hintendranf Hanswurft, Doch abegegehrt von Hunger und Onrft, Wie man ihn niemals noch erbildt; Er fihlt wohl nicht wenn man ihn zwidt.

Der Abgemagerte. Bom Leibe mir efles Beibegeschlecht!

20m gebe mit ette vervogequent.
Ich weis bir fomm ich niemals recht. — Wie noch die Fran den herb versah,
Da hieß ich Awaritia;
Da ftand es gut nm unser hans:
Rur viel herein, und nichts hinaus!

3d eiferte fur Rift und Schrein; Das follte mobl gar ein Lafter fenn. Doch ale in allerneuften Jahren Das Weib nicht mehr gewohnt zu fparen. Und, wie ein jeber bofer Babler, Beit mehr Begierben bat als Thaler, Da bleibt bem Manne viel zu bulben. Bo er nur binficht ba find Schulben. Gie menbet's, fann fie mas erfpulen, Mn ibren Leib, an ibren Bublen: Much fpeif't fie beffer, trinft noch mehr Mit ber Sponfirer leibigem Beer: Das fteigert mir bes Golbes Reis: Bin mannlichen Gefchlechte, ber Beis!

Sauptweib. Mit Drachen mag ber Drache geigen, 3ft's boch am Enbe Lug und Erug!

Er fommt bie Danner aufzureigen. Gie find icon unbequem genug.

> Beiber in Daffe. Der Strobmann! Reich ihm eine Schlappe! Bas will bas Marterbols uns bran'n? Bir follen feine Frate fdeun! Die Drachen find von Sola und Dappe, Frifc an und bringt auf ibn binein!

> > Beroib.

Bei meinem Stabe! Rub' gebalten! -Doch braucht es meiner Sutfe faum, Gebt wie bie grimmen Ungeftalten Bewegt im raid gewonnenen Raum

Das Doppel : Flügelpaar entfalten. Entruftet icutteln fich ber Dracen Umichuppte, feuerspelende Rachen; Die Menge fliebt, rein ift ber Plas.

Plutus fleigt vom Magen.

Serold.

Er tritt berab, wie toniglich! Er winft, die Drachen rubren fich, Die Rifte haben fie vom Wagen Mit Gold und Beig herangetragen, Sie ftebt zu feinen Jugen ba: Ein Wunder ift es wie's gefcab.

Pun bift bu los ber allzulaftigen Schwere, Bift frei und frant, nun frifd zu deiner Sphäre!
Diet ift sie nicht! Verworten, fchädig, wich ilmbrangt uns hier ein fradenbaft Gebild.
Aur wo du flat in's bolds Alare fchauft,
Dir angehörst und die dien vertraust,
Derthin wo Schwes, Gutes nur gefält.
Derthin wo Schwes, Gutes nur gefält.

Anabe Lenter.

So acht' ich mich als werthen Athgesandten, So lieb' ich die als nächften Anverwandten. Wo de vie verwellt is Aufe, wich bin Jählt jeder sich im herrischften Gewinn; Auch schwantt er oft im wederfinnigen Leden: Seil er sich die? soll er sich die er sich die Leden fich die 2012 Delenn freislich fonnen mahigt rubn, Doch wer mir solgt hat immer was gu thun.

Richt ins Geheim vollfuhr' ich meine Thaten 3ch athme nur und icon bin ich verrathen. Go lebe wohl! On gonnft mir ja mein Glud, Doch lifple leif' und gleich bin ich gurud.

(M6 wie et fam.)

### Plutus.

Run ift es 3elt ble Schabe au entieffein! Die Schibffer treff ich mit bes herolds Ruthe. Es that sich auf! (chant ber! in ebrnen Keffein Entwickeit fich's und walt von goldnem Blute, Jundoft der Schmud von Kronen, Ketten, Ringen; Es (wolldt und brobt ibn ichmelizend zu verfchingen.

Bechfelgefdrei ber Menge.

Seht hier, o hin! wie's reichtich quilit, Die Rifte bis jum Ranbe füllt. —
Gefäße golden frömetigen fich. —
Gemängte Rollen wälgen fich. —
Dutaten hüpfen wie gerpägt,
D wie mir bas ben Mufen trest —
Wie fran ich alle mein Begebr!
Da tollern fie am Boben ber. —
Ran blete's euch, benupfe's nur gleich ind badt ench nur und werbet reich. —
Wir andbert, räftig wie ber Bilts,
Wir nedmen ben Koffer in Weffis.

Herolb. Bas foll's, ihr Thoren? foll mir das? Es ift ja nur ein Mastenfpas. hent Abend wird nicht mehr begehrt; Slaubt ihr man geb' end Gold und Werth? Sind doch für euch in diesem Spiel
Gelbis Rechemssengte zu viel.
Jobr Adpplichen! ein artiger Schein
Goll gleich die plumpe Wahrheit sepn.
Was soll end Wahrheit? — Dumpsen Wahn
part für an finen Istifein an.
Wermummter Plutus, Mastenbeid,
Gollag dieses Wolf mir aus dem Fetb.
Lüttus.

Dein Stab ift wohl dagn bereit,
Werleib' ihn mit auf turge Zeit. —
3ch tand ihn raide in Sud und Sints. —
Run! Masten sepd auf eurer chut.
Wie's blist und plast, in Funten sprüht!
Der Stab schon ist er angegührt.
Wer sich ju nah berangebrängt
3st undarmberzig gleich versengt
3ch undarmberzig gleich versengt
3ch fang' ich meinen Umgang an.

Gefdrei mid Gebrang.
D weh! Es ift um uns gethan. —
Entfliese wer entflieben fann! —
Jurch jurcht ob ofintermann! —
Wite freiht es beiß in's Angesicht. —
Wich pricht es glübenben Stabs Gewicht —
Verloren sind wir all und all. —
Jurchd, jurchd on Mastenichwall!
Jurchd, jurchd, unsinniger Sauf —
D batt ich Kinges sich und. —
Plates.

Schon ift ber Kreis jurudgebrangt Und niemand gland' ich ift verfengt, Die Menge welcht; Sie lit verscheucht. — Doch folcher Ordnung Unterpfand Bieb' ich ein unsichtbares Band.

Serold. Du haft ein herrlich Wert vollbracht, Wie dant' ich deiner flugen Macht!

Plutus. Noch braucht es, edler Freund, Gebuld: Es brobt noch mancherlei Tumult.

Beig.

Go fann man bod, wenn es beliebt, Bergnuglich biefen Areis beichauen : Denn immerfort find vornen an die Frauen Bo's was zu gaffen, mas zu nafden gibt. Noch bin ich nicht fo pollig eingeroftet! Ein icones Beib Ift immer icon; Und beute well es mich nichte foftet. Co wollen wir getroit fvonfiren gebn. Doch weil am überfüllten Orte Dicht jedem Ohr vernehmild alle Borte, Berfuch' ich flug und hoff es foll mir gluden, Mich pantomimifc beutlich auszubruden. Sand, Rug, Gebarbe reicht mir ba nicht bin, Da muß ich mich um einen Schwant bemubn. Wie feuchten Thon will ich bas Golb bebanbein. Denn bieg Metall lagt fich in alles manbeln.

Serold.

Bas fångt ber an ber mag're Thor! Sat fo ein Sungermann Sumor?

Er inetet alles Gold ju Teig,
Ihm wird es untern "Sinden weich,
Wie er es dricht und wie es ballt Bietd's immer doch nur magestalt. Er wendet sich ju den Weibern dort, Sele spreien alle, möchten sort, Sedatven sich gram wiberwartig; Der Schall erwelft' sich übessertig. Ich sindet daß er sich ergeht Wenn er die Sittlichteit verleht. Dazu darf ich nicht soweissam bielben,

#### Pintus.

Er ahnet nicht mas uns von angen broht; Laß ihn die Narrentheidung treiben, Ihm wird tein Naum für seine Possen, bleiben; Beset ift mächtig, mächtiger ist die Noth.

> Getümmel und Gefang.
> Das wilde Heer es fommt gumal
> Bon Bergesbhh' und Waltes Thal, Unwiderstehild schreitet's an: Sie sepern ihren großen Pan. Sie wisse doch was teiner weiß Und brängen in den teeren Kreis.

# Plutus.

Ich fenn' ench wohl und euren großen Pan! Jusammen habt ihr tubnen Schritt gethan. Ich weiß recht gut was nicht ein jeder weiß, Und bffne schulbig biesen engen Kreis.

Geethe's Wette, XII. 180

Mag fie ein gut Geschied begleiten! Das wunderlichfte tann geschehn; Sie wiffen nicht wohin fie schreiten, Sie haben sich nicht vorgesehn.

Bilbaefang.

Gepuhtes Bolf bu, Flittericau! Gie fommen rob, fie tommen rauh, In hohem Sprung, in rafchem Lauf, Sie treten berb und tuchtig auf.

Raunen.

Die Faunenschaar
Im insigen Tang,
Den Eichentrang
Im trausen Haar,
Ein seines zugespitztes Obr
Dringt an bem Lodentops bervor,
Ein stumptes Addocken, ein breit Gesicht
Das schabet alles bei Frauen nicht.
Dem Faun wenn er die Paticke reicht
Werfaat die Schoffte den Kang nicht leicht.

Satur.

Der Satyr hupft nun hinterbrein Mit Ziegenfuß und durrem Bein, Ihm jollen sie mager und febnig sepu, Und gemsenartig auf Bergeschöhn Besustigter fich umberzusebn. In Freibeitssust erquiet alebann Berböbnt er Aind und Belis und Mann, Die tief in Thales Dampf und Rauch Bechaglich meinen sie lebten auch, Da ihm boch rein und ungeftort Die Beit bort oben allein gehort.

Gnomen.

Da trippelt ein die fleine Shaar, Sie balt nicht gern fic Paar und Paar; 3m monigen Rield mit Lamplein bell Bewegt fich's durcheinander fomell, Wo jedes für fich felber fchafft, Wie Leuchtameifen wimmelhaft; Und wufelt emfig bin und ber, Befchafftje in die Kreug und Quer.

Den frommen Gutden nab vermanbt, Mis Reisdirurgen mobl befannt: Die boben Berge foropfen mir, Mus rollen Abern icopfen mir; Metalle fturgen wir ju Sauf. Mit Gruß getroft: Glud auf! Glud auf! Das ift von Grund aus mobl gemeint: Bir find ber guten Menichen Freund. Doch bringen mir bas Gold ju Tag Damit man fieblen und fuppeln mag, Richt Gifen feble bem ftolgen Mann, Der allgemeinen Morb erfann. Und mer bie bren Gebot veracht't Sich auch nichts aus ben anbern macht. Das alles ift nicht unfre Soulb, Drum babt fofort wie wir Gebulb.

Riefen.

Die wilden Manner find's genannt, Um Barggebirge wohl befannt, Raturlich nacht in aller Kraft, Sie tommen sammtlich riesenhaft. Den Kichtenstamm in rechter hand Und um ben Leib ein wusstig Band, Den derbiten Schurz von Zweig und Blatt, Leibnache wie ber Warft nicht bat.

Romphen im Chor. Sie umichließen ben großen Dan,

Much fommt er an! -Das MII ber Belt Birb vorgeftellt 3m großen Dan. 3br beiterften umgebet ibn. 3m Gaufeltang umfdwebet ibn, Denn weil er ernft und gut babei. Go will er bag man froblich fen. Much unterm blauen Bbibebach Berbielt er fich beftanbig mach, Doch riefeln ibm bie Bache au. Und guftlein wiegen ibn milb in Rub. Und wenn er an Mittage ichlaft Sich nicht bas Blatt am 3meige regt ; Befunder Pflangen Balfambuft Erfullt bie fdweigfam ftille guft: Die Romphe barf nicht munter fenn Und wo fie ftanb ba ichlaft fie ein. Wenn unerwartet mit Gemaft Dann aber feine Stimm ericallt. Bie Bliges Anattern, Meergebraus, Dann niemand weiß wo ein noch aus,

Berfirent fich tapfres Seer im Felb Und im Getummel bebt ber Selb. Go ehre bem, bem Ehre gebuhrt Und hell ihm ber uns hergeführt!

Deputation der Guomen.

Menn bas glangend reiche Gute Fabenweis burch Rlufte ftreicht, Rur ber klugen Bunfchelruthe Seine Labprintbe zeigt.

Bolben wir in buntlen Gruften Erogiodytifch unfer Saus, Und an reinen Lagesluften Eheilft bu Schate gnabig aus.

Run entbeden wir hieneben Gine Quelle wunderbar, Die bequem verfpricht ju geben Bas taum ju erreichen war.

Dief vermagft bu zu vollenben, Mimm es herr in beine hut: Jeber Schaft in beinen Sanben Kommt ber ganzen Welf zu gut.

Plutus jum Beroid. n hohen Ginne faffen

Wie muffen uns im hoben Sinne faffen Ind was gefchiett getroft gescheten (affen, Du bift ja fonft des flatiften Muthes vou. Aun wird fich gleich ein Granischies eraugnen, hartnädig wird es Welt und Nachweit languen: Du fcreib' es treulich in dein Protefoll.

#### Serold

(ben Ctab anfaffend, welchen Plutus in ber Sand befalt).

Die 3werge führen ben großen Pan Bur Reuerquelle fact beran. Sie fiebet auf vom tiefften Schlund. Dann fintt fie wieber binab jum Grund, Und finfter ftebt ber offne Munb; Ballt wieber auf in Gluth und Gub, Der große Dan febt woblgemuth Freut fich bes munberfamen Dings. Und Perlenfchaum fprubt rechts und lints, Bie mag er folden Befen traun? Er budt fich tief binein ju ichaun. -Run aber fallt fein Bart binein! -Ber mag bas glatte Rinn mobl fenn? Die Sand verbirgt es unferm Blid. -Dun folgt ein großes Ungefdid, Der Bart entflammt und fliegt gurud, Entgundet Rrang und Saupt und Bruft, Bu Leiben manbelt fic bie Luft. -Bu lofden lauft bie Schaar berbei, Doch feiner bleibt von Rlammen frei, Und wie es paticht und wie es ichlagt Birb neues Rlammen aufgeregt; Berfochten in bas Glement Ein ganger Madfentlump verbreunt. Bas aber bor' ich wird uns fund Bon Obr gu Obr, von Mund gu Mund! D ewig ungludfel'ge Racht 2Bas baft bu uns fur Leib gebracht!

Bertfanben wird ber nachste Tag Bas niemand willig beren mag; Doch hör' ich aller Orten ichrein "Der Kaisen," leidet solche Bein. D wäre doch ein andres mahr! Der Kaiser breunt und seine Shaar. Sei seiv verstuckt die ihn verführt, In barzig Reis sich einzeschnürt. In wöen ber mit Brüße Gesang In allerseitigem Untersang. D Jugend, Jugend wirft du nie Der Freude reines Was bezirten? D Hobelt, Hobeit wirft du nie

Schon gehr ber Wath in Flammen auf, Gie gaingeln ledenh pilh hinauf, Jum holyverschräntten Dedenband, Unds brobt ein allgemeiner Brand. Des Jammers Maß ist übervoll, Ich meiß nicht wer uns retten soll. Ein Alchenhausen einer Nacht Lieut morzen reiche Kalferpracht.

# Plutus.

Schreden ift genug verbreitet, Bulfe fep nun eingeleitet! — Schlage heiligen Stabs Gewalt, Das ber Boben bebt und icall! Du gerdumig weite Luft fälle bich mit fühlem Duft.

Siedt beran, umberzuschweisen, Webeldunfte, idwangre Streisen, Dect ein fiammenbes Gewühl; Wieselt, saufein, Wolfen kaufelt, Schipfet wallend, leise dampfet, Bofchand überall betämpfet, Bort, die lindernden, die feuchten, Wandelt in ein Wetterleuchten Solder eitlen Kamme Spiel.
Droben Geister uns zu schödigen Soll fic die Wagte bethätigen.

# Euftgatten.

## Morgenfonne.

Der Raifer, Sofleute. Fauft, Mephiftopheles, anfianbig, nicht auffallend, nach Sitte getleibet; beibe fulern.

## Fauft.

Bergeibft bu, herr, bas Flammengautelfpiel?

# Raifer wintenb.

3ch wunische mir bergleichen Scherze viel. — Auf einmal fab ich mich in glüb'nber Sphare, Ge folen mir faft als 60 ich Putto ware.

Mus Nacht und Koblen lag ein Zeisengund, Bon Rimmehen glübend. Dem und jenem Schund Unfwirterbeiten vielt taufend wilche Flammen. Und fladerten in Ein Gewbib gusammen. Jum bochfen Dome gungeft es empor, Der immer werd und immer sich verlor. Durch seran Naum sewundner Aeuersaufen Sah ich bewegt ber Wilter lange Zeilen, Sie brängten sich im weiten Kreis beran, Und hulbigen, wie sie et sietes gethan.

Goethe's Werte. XII. 980.

Bon meinem hof erfannt' ich ein und anbern, Ich ichien ein Surft von tanfend Salamanbern. Mepbiftopbeles.

Das bift bu, herr! weil jebes Glement Die Majeftat als unbebingt erfennt. Geborfam Feuer baft bu nun erprobt; Birf bich in's Deer wo es am wilbften tobt, Und fanm betrittft bn perfenreichen Grund, Go bilbet mallend fic ein berrlich Runb; Siebit auf und ab lichtgrune fcmante Bellen, Dit Purpurfaum, jur iconften Bohnung fcmellen, 11m bid, ben Mittelpunct. Bei jebem Schritt, Bobin bn gebft, gebn bie Palafte mit. Die Banbe fetbit erfreuen fic bes Lebens, Pfeilichnellen Bimmlens, Sin : und Biberftrebens. Meerwunder brangen fic jum nenen milben Schein, Sie fciegen an, und feines barf berein. Da fpielen farbig golbbefduppte Draden, Der Sanfich flafft, bu lacht ibm in ben Rachen. Bie fic and jest ber Sof um bid entgudt, Saft bu bod nie ein fold Gebrang erblidt. Doch bleibit bu nicht vom Lieblichften gefchieben: Es naben fic neugierige Rereiben Der pract'gen Bobnung in ber em'gen Grifche, Die jungften ichen und luftern wie bie Rifche, Die fpatern flug. Coon wirb es Thetis funb, Dem zwepten Beleus reicht fie Sand und Mund. -Den Gis alebann auf bes Dipmpe Revier . . . Raifer.

Die Inft'gen Raume bie erlaß ich bir: Roch fruh genng besteigt man jenen Ehron. Mephistopheles.

Und, bochfter Berr! Die Erbe haft bu fcon.

Raifer.

Weich gut Geichic hat bich bieber gebracht, Inmitteibar aus Taufend Einer Nacht? Geichic bu an Fruchtbartelt Scheberagaben, Werficht' ich bich ber bichften aller Gnaben. Sep fiets bereit, wenn eure Lagesweit, Wilt's oft gerchiebt, mit mibertischt miffällt.

(3ft fortjufepen.)







